

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



## Ger 2397.115.117



## Parbard College Library

FROM

The British Chief ostal Euron



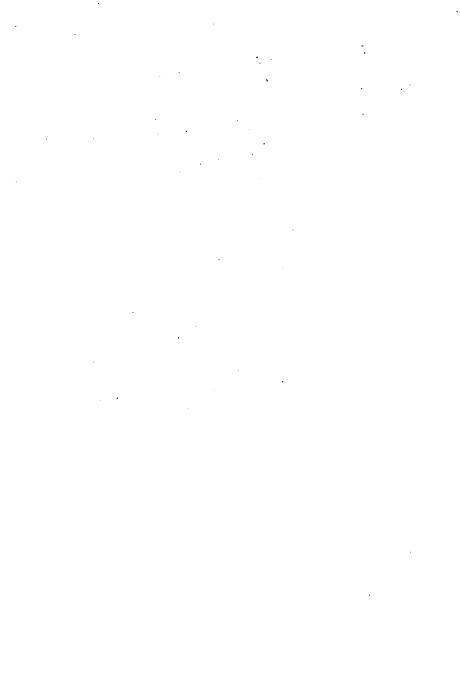

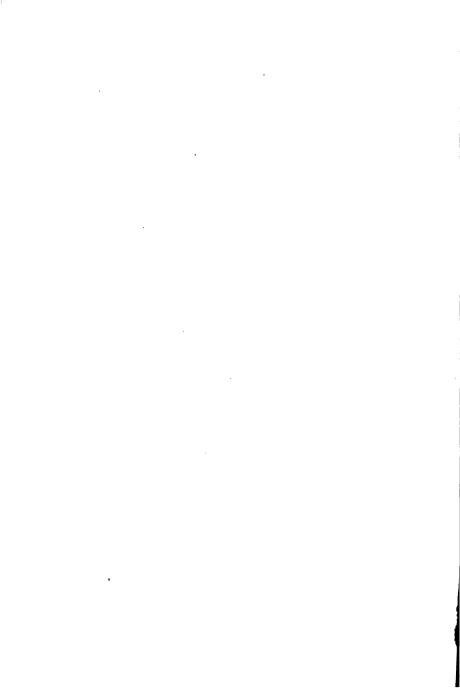

Ba 2397.115.117

## Soufton Stewart Chamberlain

# Polisische Ideale

»Dergangenheit lei biresevuns getan la «Grefhe»



München 1915 S.Bruckmann A.G.

pielen William. Weilmander Williams Mosermed

## Politische Ideale

Von demfelben Verfaffer find während bes Rrieges im gleichen Verlage erichienen:

### Rriegsauffäte

Inhalt: Deutsche Friedenkliebe/Deutsche Freiheit / Deutsche Sprache / Deutschland als führender Weltstaat England / Deutschland

### Neue Kriegsauffätze

Inhalt: Grundstimmungen in England und in Frankreich / Wer hat den Krieg verschuldet? / Deutscher Friede Preis jedes Bändchens geheftet 1 Mark Beide Bände zusammen in einem Leinenband 3 Mark

> Die Zuversicht Geheftet Preis 50 Pfennig

0

## Houston Stewart Chamberlain

## Politische Ideale

"Bergangenheit sei hinter uns getan!" (Goethe.)



F. Bruckmann U.= G., München 1915

GEL 2397,115,117

Hervard College Library
July 21 1919.
Gift of

British Chief Postal Censor.

Alle Rechte vorbehalten

Coppright 1915 by F. Brudmann A.-G., München (Ohne biefen Bermert ift geistiges Eigentum in ben Bereinigten Staaten von Amerika vogelfrei.)

Umfolagzeichnung von Paul Renner Drud von F. Brudmann U.G., München Einem preußischen Edelmann dem Erben eines historischen Namens ehrerbietig gewidmet

## Ger 2397.115.117



### Marbard College Library

FROM

The British Chief Costal Censor.



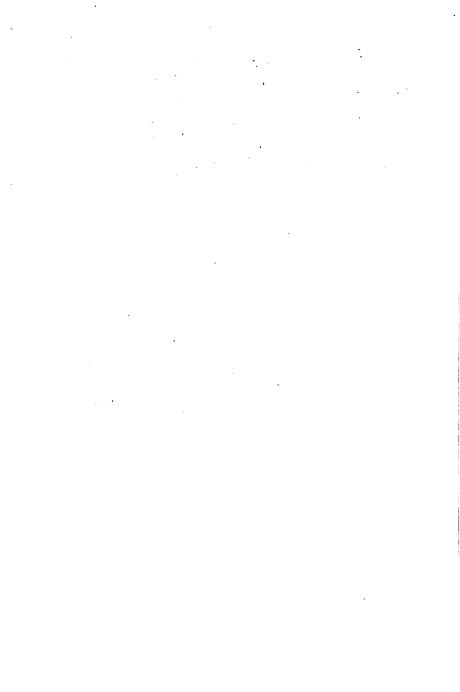

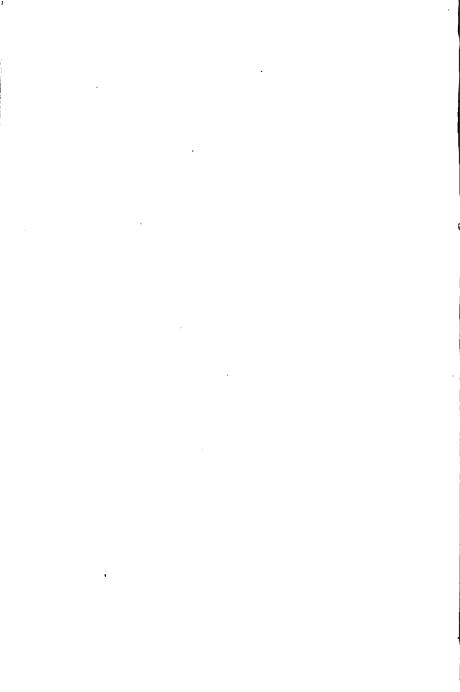

Ba 2397, 115,117

## Houston Stewart Chamberlain

# Polisische Ideale

»Vergangenheit lei binsevuns getan la «Grethe»



München 1915 S.Bruckmann A.G.

fielen Neiharaah! Mosermed

## Politische Ideale

Von demfelben Verfaffer find mahrend bes Rrieges im gleichen Verlage ericienen:

#### Rriegsauffäte

Inhalt: Deutsche Friedensliebe/Deutsche Freiheit / Deutsche Sprache / Deutschland als sührender Weltstaat England / Deutschland

### Neue Kriegsauffäße

Inhalt: Grundstimmungen in England und in Frankreich / Wer hat den Krieg verschuldet? / Deutscher Friede Preis jedes Bändchens geheftet 1 Mark Beide Bände zusammen in einem Leinenband 3 Mark

> Die Zuversicht Beheftet Preis 50 Pfennig

Houston Stewart Chamberlain

## Politische Ideale

"Bergangenheit sei hinter uns getan!" (Goethe.)



F. Bruckmann A .= G., München 1915

Gel 2397.115.117

Harvard College Library
July 21 1919.
Gift of

British Chief Postal Censor.

Alle Rechte vorbehalten

Coppright 1915 by F. Brudmann A.-G., München (Ohne biefen Bermert ift geistiges Eigentum in den Bereinigten Staaten von Amerika vogelfrei.)

Umfolagzeichnung von Baul Renner Drud von &. Brudmann M.G., Münden

Einem preußischen Edelmann dem Erben eines historischen Namens ehrerbietig gewidmet



## Gliederung

|      |                                |   |   |  |    |   | Seite |
|------|--------------------------------|---|---|--|----|---|-------|
| I.   | Der Mensch "als Natur"         | • | • |  | •  | • | . 9   |
| II.  | Die Verneinung                 | • | • |  |    |   | . 26  |
| III. | Der Staat                      |   |   |  | ٠. |   | . 43  |
| IV.  | Wissenschaftliche Organisation | • | • |  | •  |   | . 67  |
| V.   | Richtlinien                    |   |   |  |    |   | . 90  |

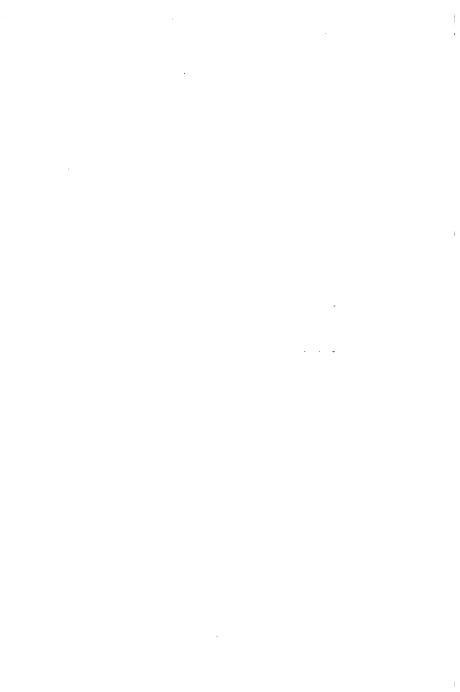

Im Dunkeln drängt das Künst'ge sich heran; Das künstig Nächste selbst erscheinet nicht Dem offnen Blid der Sinne, des Verstands. (Goethe.)

Politik vom Standpunkt des engeren Horizonts aus betractet ift grundverschieden von der Politik, die den weiteren Sorizont umfaßt: für die erstere ist ber Staatsmann, ber Beneral, die diplomatische Elberlistung oder der siegreiche Rrieg entscheidend, und strebsame Anaben und Mädchen tun wohl baran, fich Liften von Königen und Dapften mit Beburts- und Todesjahren ins widerstrebende Gehirn einzuprägen; in der zweiten macht nicht der Staatsmann Politik, vielmehr macht fich die Politik "von felbst", das heißt, ohne Bewußtsein, daß fie Politik ift, ohne Schlachten und Verträge und Siegel, ohne daß man auf das "Wer" und das "Wo" und das "Wann" den Finger legen und lehren könnte: "Siehe, der da war es, und dort geschah es, und an jenem Tage ward es vollbracht." Ein Gebanke Rant's genügt, um bas Verbältnis tagbell zu erleuchten: er unterscheibet zwischen "Mensch als Natur" und "Mensch als Freiheit": ba haben wir die zwei Horizonte, und sowohl Politiker als Siftoriter taten wohl baran, beim Sinnen und beim Reben ftets zwischen beiden zu unterscheiden.

Der Mensch "als Natur" ist der Mensch, insofern er einem unermeßlichen Ganzen der Natur angehört; der Mensch "als Freiheit" ist der selbe Mensch als vereinzelte Persönlichkeit betrachtet; wir alle gehören beiden an. Der Mensch "als Natur" kennt seine eigene Bedeutung nicht, er weiß weder,

woher er kommt noch wohin er geht, er wähnt, aus eigener Machtbefugnis zielbewuft zu handeln, und ist in Wirklichkeit ein Diener der von der Natur ibm so wie Millionen Anderer auferlegten Notwendigkeit; so vollbringt er Saten in Bemeinschaft mit Menschen, die er nicht kennt, mit vergangenen und kunftigen Geschlechtern, Saten, beren Tragweite zu ermessen die Gegenwart unfähig ist und die ihm selber darum nur dunkel halbbewußt bleibt. Jüngeren Leuten mag es schwer fallen, fich in diefen Zusammenhang hineinzufinden, denn ihr Alter ift das der Selbstherrlichkeit; ältere Männer wiffen aus der Erfahrung ihres eigenen Lebens, wie häufig fie erft nach Jahren entbedten, welchen Weg fie unbewußt geführt Der Mensch "als Freiheit" ift bas uns worden waren. allen geläufige "Zoon politicon" des Aristoteles; ihm gehört die Willfür, der Ehrgeig, das Verbrechen, die Grofmut, die Rlugheit, namentlich aber die unberechenbare fuggeftive Gewalt der großen Persönlichkeit an; sein Werk find die Ronventionen, die Vereinbarung von Verträgen, das Erlaffen von Befeben, die gefdriebene Staatsverfaffung, die Rriegserklärung und der Friedenskongreß, kurz, alles was die laufende Politik ausmacht und worüber Geschichte berichtet. Der Mensch "als Natur" reicht tiefer hinab und höher hinauf: er wirkt mit Notwendigkeit, wie jede Naturkraft; was der Gine nicht leiftet, leiftet ber Andere, benn ber Einzelne bient bier, er befehligt nicht; ein Alexander und ein Richelieu haben diefer Macht gegenüber nicht viel mehr als der erfte befte Steinklopfer zu bedeuten; fie fegt Alles vor sich hin, zerstört ober baut auf; und erst an ihrem Werke betätigt fich ber Menfc "als Freiheit". Sierher gebort - um nur ein Beispiel gu nennen - die gange Art, ein Land zu kultivieren: was angebaut und in welcher Weise es bestellt wird; bier schöpfen Staaten die Möglichkeit zu Wachstum auf allen Gebieten, hier werden sie tödlich getroffen, dis sie von der Weltkarte entschwinden; wäre z. B. nicht im Laufe der letzten vierzig Jahre — abseits von dem Wirrwarr der vernunftlosen politischen Zänkereien — die Ertragsfähigkeit des deutschen Bodens im Verhältnis zu derjenigen aller anderen Länder gewaltig gestiegen, so wäre das Deutsche Reich nicht im Stande, sich jest während des Weltkrieges aus eigenen Erzeugnissen zu ernähren<sup>1</sup>).

Doch, dieses Beispiel fällt mir im rechten Augenblid ein; verweilen wir hier! Wir werden Weite, Tiefe und Rlarheit gewinnen.

Die größte Umwälzung in dem Leben des Menschen auf Erden muß fraglos durch die Einführung des Korndaues veranlaßt worden sein. Die Idee, Korn anzudauen, zeugt von tausendmal mehr Genie, ersordert tausendmal mehr undegreisliche Schöpferkraft der Phantasie und dirzt in sich für die Geschichte des Menschengeistes tausendmal mehr Bedeutung als irgend eine der gerühmten Ersindungen und Entdedungen unserer Tage. Freilich, es erfährt weder Kind noch Erwachsener jemals etwas davon; wir nehmen das Korn hin, wie wir die Sonne hinnehmen, als Naturgegebenheit; und doch ist es Menschenerssindung, und zwar "Kollektiversindung", zweisellos von genialen Einzelnen gefördert, doch unmöglich ohne die wunderdar ahnungsvolle Mitwirkung ganzer Geschlechter. Es ist ein Werk des Menschen "als Natur", und zwar ein hervorragend "politisches" Werk (im

<sup>1)</sup> Man vergl. Helfferich: "Deutschlands Volkswohlstand", 5. Aufl., S. 54, und Eulenburg: "Das Gelb im Kriege", S. 50. So trägt z. B. heute das Hettar Weizen in Deutschland fast doppelt soviel wie in Frankreich, anderthalbmal soviel wie in Österreich, viermal soviel wie in Rußland.

weiteren Sinne bes Wortes), benn nichts hat auf die Lebensbedingungen der Völker und Nationen tiefer und umgestaltenber eingewirkt. Diese 3bee muß ichon Jahrtausende vor den ältesten und erhaltenen Zeugniffen menschlicher Rultur erfaßt und dann andauernd von Taufenden in aufeinanderfolgenden Generationen beharrlich gepflegt worden fein; benn auf ber ganzen Erbe trägt tein wildwachsendes Gras Diesen reichen Früchtesegen: vielmehr mußte er erft gezüchtet werden; und die langsame Entwidelung zu immer ertragreicheren Formen feit den Pfahlbauten und den früheften ägyptischen Zeugniffen bis zum heutigen Tage beweist, baß jene relative Ertragssteigerung, die wir bort schon vorfinden, ebenfalls Jahrtausende erfordert haben mußte. mögen Rrieg, Wanderung, elementare Ratastrophen die noch schwankenden Anfänge zerftört haben! Aber der Mensch "als Natur" fing immer wieder von vorn an; die leidige Opportunitätspolitik jener frühen Tage — vermutlich ebenso verworren und frevelhaft willfürlich und diabolisch eigensüchtig wie die gestrige und beutige - konnte sein großes Rulturwert verlangfamen und zeitweise unterbinden, nicht aber vermochte fie das Gottgewollte, das für das Dasein kommender Gefchlechter Unentbehrliche zu vernichten: die Politik bes Rornbauers trug schließlich ben Sieg davon und segnete alle Beiten bis herab zu unferer ernften Gegenwart mit ihren urvernünftigen Brotfarten, wogegen die Chronit der Ronige und Ranzler jener entscheidungsvollen Vergangenheit gottlob von der Nacht verschlungen ist und unser geplagtes Gebächtnis nicht mit weiteren nichtigen Namen und Jahreszahlen belastet. Abnlich verhält es sich mit Allem, was uns Nahrung und Arbeitstraft schenkt. Wer einige prähistorische Bücher dur Sand nimmt, darauf etwa Aphonfe Decandolle's

"Origine des plantes cultivées", Vittor Sehn's "Rulturpflanzen und Saustiere", Darwin's "Animals and Plants", Reller's "Ursprung unserer haustiere", Beinrich Schurgens "Urgeschichte ber Rultur", wird staunen, welche Welt bes Unbekannten fich vor ihm auftut. Rübe, die tausendmal mehr Mild hervorbringen, als ihr Ralb braucht, Hühner, die täglich Gier legen, Schweine, die, anstatt rasch und schlant zu bleiben, ihren Rörper zu lauter Fleisch und Fett ausbilden, Pferbe, geeignet Wagen zu ziehen und Lasten auf bem Rüden zu tragen — das Alles find Eroberungen, die der Mensch "als Natur" seiner Mutter abgerungen hat und bank benen ber Menfc bes heutigen Tages als Bürger eines grundsählich ben Frieden zu bewahren suchenden Staates erst möalich wurde. Wir pflegen von Rulturgeschichte im Gegenfat zu politischer Geschichte zu reben; wird aber - wie von Lamprecht und seinen Schülern es geschehen - die Rulturgeschichte in die politische Geschichte einbezogen, so entbeden wir, daß hier die mächtigere, schöpferische Form ber Politik am Werke ist, diejenige, welche die andere knetet und formt, ihre geheiligten Traditionen zertrümmert und ihr neue Wege aufawingt.

Betrachtet man die Dinge auf das eigentlich Wesentliche hin, so entdeckt man, daß so ziemlich Alles, was dem Leben des Lebens vorarbeitet, was die Bedingungen unseres gesellschaftlichen Daseins schaftt und sie dann wieder umschafft— Grundanschauungen, Grundtriebe, Bildungsstoff, wirtschaftliche Beziehungen, Kunstsormen, Gedankenrichtungen— hierher stammt. So hat z. B. unsere moderne Technik und Industrie im Laufe von etwa hundert Jahren alles Leben der Nationen revolutioniert, sie vor ganz neue staatswissenschaftliche Aufgaben gestellt, welche nicht die engere Politik, son-

bern die weitere des Menschen "als Natur" geschaffen bat, fo dak unfere Staatsbeborden und Politiker nur nachhinken und nachbumpeln, vollkommen unfähig — bisber — die Leitung an fich zu reißen, weil unfähig das Problem in seiner Eigenart zu erfaffen. Diefes Emportommen völlig neuer Lebensbedingungen ist nicht das Werk dieses oder jenes Mannes; nicht der Marburger Professor Papin, nicht die Englander Watts und Stephenson, nicht die Franzosen Jacquard und Thimonnier, nicht Gauß und Weber und Glaby und tausend Andere find beffen Urheber, da die Erfindungen bieser Männer ohne ben Wedruf großer Denker, welche feit bem 13. Jahrhundert eine neue — der antiken entgegengesette — Art der Naturbetrachtung forderten, ohne die Aufrüttelung burch die Weltfahrten des 15. Jahrhunderts, ohne die plotlich in ganz Europa im 16. Jahrhundert bervorgebrochene Leibenschaft für reine Mathematik, ohne die Reihe ber phyfitalischen Theoretiker und Experimentatoren im 17. und der chemischen im 18. Jahrbundert, überhaupt nicht in bas Bereich der Möglichkeit getreten wären. Reiner dieser Forscher und Erfinder hat bei seinen Arbeiten den Einfluß, den fie auf Leben und Denken ber Menschen ausüben würden, im Sinne gehabt. Genau so wie bei ber weltumwälzenden Ibee des Rornanbaues, stehen wir auch hier vor einer Befamterscheinung, vor einer völlig unbewußt erfolgten Leiftung bes Menschen "als Natur". Wurde auch ber arme einzelne Mensch "als Freiheit" für die Gefolgschaft, die er den Geboten des Menschen "als Natur" leistete, oft genug verböhnt, verfolgt, gemartert, ermordet, in den Hungertod getrieben - die Gefamterscheinung bes Menschen "als Natur" ging unbeirrt ihren Wea weiter, von keinem König, von keinem Rangler, von keinem Parlament begünftigt; und eines Tages ftand eine neue Welt da, welche Millionen von Menschen aus der freien Luft in die Glut der Werkstatt warf, Reiche zu Bettlern, Arme zu Millionären machte, welche Nationalwerte zerstörte und andere aus dem Nichts ins Leben rief, neue Bedürfnisse und damit neue Arbeit, neue Geistesanspornung, neue Wohltat, zugleich aber neuen Ehrgeiz und neuen Neid und neues Elend schuf, welche Eroberungszüge einleitete, gegen die Alexander's geringsügig dünken, ganzen Völkern Ausrottung brachte und zugleich neue Völkerwanderungen über die Ozeane hin ermöglichte, jede Ferne überwand und sast jede traute, stille Nähe — die sonsten von der Wiege bis zum Grab Wensch an Wenschen gebunden hatte — auseinandersprengte . . . .

Much hier wieder nur ein Beispiel, flüchtig hingeworfen, und mit dem Sauptzweck, den Leser aufmerksam zu machen, wie groß bei diesem Menschen "als Natur", der die Grundlagen alles staatlichen Lebens und damit das Gerüft schafft. auf welchem Politik fich ergebt, wie groß, sage ich, bei ihm die Macht der Ideen ift. Sie ist durchaus richtunggebend. Mögen wir uns die erste Anpflanzung einer wildgewachsenen Triticum - Art zweds Gewinnung von Brotfamen noch so primitiv vorstellen, es leitet dieses Unternehmen eine fcbier unbegreiflich machtvolle Idee, ein wahres Ideal, und man versteht es, wenn die alten Bölker den Pflug für ein von Bott aus bem himmel heruntergereichtes Gefchent hielten! Wie follte ein Mensch — anftatt die fette Beute au erlegen oder Wurzeln und Früchte zu verzehren — auf den Einfall geraten, winzige Samen zu züchten — damals ungleich winziger als beute und auf spärlichen Uhren in geringer Zahl - indem er sich der tollkühnen Hoffnung hingibt, auf diese Weise werde er mit der Zeit reichliche, fichere Nahrung ge-

winneni)? Soch muffen Diefe Leute über ben prattifchen Menschen ihrer Zeit gestanden haben; es muffen tief-religiöse Schwärmernaturen gewefen sein, von durchdringendem Berstand und feuriger Glaubensinbrunft. Männer aber wie Roger Bacon und Descartes — um nur zwei Namen berauszugreifen —, die unserer neuen, wissenschaftlich und technisch umgewandelten Welt vorarbeiten, indem fie die klaffische Unficht einer menschengemäßen Natur zerftören und neue Wege weisen, find jenen verwandt: Ibeen find es, die fie leiten, Ideale, die ihnen gebieten, ohne daß fie fähig maren, basjenige, was fich aus ihnen ergeben wird, und was wir erst heute erbliden, vorauszusagen. Mag auch ein Descartes uns, wenn wir ihn in der Perspektive der Rirche feiner Zeit erbliden, wie ein Skeptiker und Opportunist erscheinen, als Organ des Menschen "als Natur" gebort er zu den reinen Idealisten und fanatisch Gläubigen. Nicht minder gilt dies aber von Galilei und von Repler, von Gilbert und von Bople, von Stahl und von Lavoisier. Und batten nicht Taufende und Abertaufende von den felben 3deen getrieben mitgearbeitet, diese bedeutenderen Einzelnen batten mit ihren Leistungen keine Umwandlung der Civilisation erreicht. Mensch "als Freiheit" mag ohne Ideale auskommen, dem Menschen "als Natur" find fie unentbehrlich, fie find die Leitsterne auf seinem Weg ins Unbekannte.

Und noch ein Weiteres sei bemerkt: die Politik des Menschen "als Natur" baut nicht bloß auf, sie zerstört das Aufgebaute und wandelt blühende Länder in Wüsteneien um. Auch dieses bewirken die Ideale. Man sehe, was die Tur-

<sup>1)</sup> Um Migverständnissen vorzubeugen, bemerke ich, daß mir, namentlich aus den Arbeiten Eduard Hahn's, bekannt ist, daß der Garten dem Ader vorangegangen sein muß; doch verliert das Beispiel dadurch nicht an Leuchtkraft.

komenen aus dem Euphrataebiete — der ältesten und reichften Kornkammer der Welt — gemacht haben! Man schaue auf die kahlen Berge Staliens: bis gang oben an die Gipfel ziehen fich die Spuren früherer Rulturen; die Apenninen müffen einen einzigen berrlichen Gartenhain dem Blide geboten haben; jest starrt der nadte Fels heraus, oder es bedt ihn ein abbrödelnder Erdboden, auf dem nur wenige Strobhalme stehen, mageren Zidlein zur notdürftigen Lebensfriftung. Sier wirfen die sozialen 3deen, die religiöfen Ibeen, die gange Auffaffung ber Welt machtig mit: Stalien, früher von tüchtigen Stämmen aus nordeuropäischer Verwandtschaft bevölkert, ift nach und nach die Beute der freigelaffenen Stlaven aus Ufien und Ufrika geworden, Menichen ohne Glauben, ohne Treue, ohne Kraft. Wen eine Höhenfußwanderung vom Ranton Vern in den Ranton Wallis hinüberführt, ber tritt plöglich — ohne Grenzsteine bemerkt zu haben — von tüchtig gehaltenen Wegen auf halsbrecherisch vernachläffigte Pfade, von peinlichster Sauberkeit felbst abgelegener Ruhalpen in starrenden Schmut, von Gefundheit und Frohmut zu Schwachfinnigen und Krüpveln. von schöner Volksbildung zu traffer Unwiffenheit: die Staatsverfaffung ift auf beiden Seiten der Wafferscheide genau die gleiche, es handelt fich um zwei Blieder ber felben Eidgenoffenschaft; die Politit des Menfchen "als Natur" ift eine andere; und zwar ist sie nicht bloß aus Rasse und Religion eine andere, sondern eine andere, weil fie im Wallis - obwohl die Bewohner ursprünglich und auch jest noch zum Teil ber deutschen Sprachgemeinschaft angehören — dem gallischen Einfluß unterlegen ift, wogegen ber protestantische Berner, ebenso wie sein katholischer Rachbar ber Urkantone, sein deutsches Wesen rein- und bochält.

۱

Run erst sind wir dort angekommen, wo ich bin wollte. Denn einerseits feben wir, daß die Ideale bes Menfchen "als Natur" von unberechenbarem und oft verhängnisvollem Einfluß auf das Leben des Staates find, andererfeits wird die Frage in uns wach, warum es nicht gelingen follte, diefe Rräfte bes Menschen "als Natur", diese mächtigen, unüberwindlichen Rräfte ebenso wiffenschaftlich flar zu erkennen, wie wir die anderen Kräfte der Natur — und sei es auch nur durch symbolische Annäherungsversuche — erkennen gelernt haben, mit dem Erfolg, daß es dann, wie bei diefen, gelingen müßte, "Natur" in einem gewiffen Sinn und Maß zu bändigen, zu leiten und auf diesem Wege zu Leistungen beranzuführen, von denen die Menschheit — bisber ftets von blödsichtiger Augenblicks- und Interessenpolitik bin- und bergeworfen — nicht das Geringste weiß noch abnt? hätten wir dann eine böhere Politik eingeleitet, ja, ein durchaus neues 3deal politischer Wirksamkeit aufgestellt. glaube, dieses neue Ideal tut uns dringend Not, und selbst auf die Gefahr bin, für konfuse Schwärmer gehalten und ebenso verböhnt zu werden, wie die ersten Kornbauern, sollten wir ohne Zögern es aus den Nebeln der Zukunft zu erfaffen und in die Gegenwart überzuführen fuchen.

Wir wollen nicht dumm-stolz sein; wir wollen uns namentlich nicht einbilden, Eisenbahn, Telegraphie, Luftschiffe, Riesendampfer, Kraftwagen, Anilinfarben usw. usw. bedeuteten an und für sich in irgend einem Sinne des Wortes für das Menschengeschlecht einen "Fortschritt"; vermehrte Mittel erfordern erweiterte Seelenkraft, sonst schrumpft der Mensch zum Sklaven seiner eigenen Maschinen zusammen:

Am Ende hängen wir doch ab Von Kreaturen, die wir machten.

Un der verruchten Welt der Lift, der Lüge, der Braufamteit, des unbedingt Gemeinen und Niederträchtigen, vor teinem Berbrechen Burudichredenden, Die als Begleitericheinung diefes Rrieges offentundig ward, muß felbst der Blinde erkennen lernen, wohin die Fahrt geht mit all den gepriefenen Errungenschaften der Neuzeit. "Was bülfe es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nahme an seiner Seele Schaden?" Vom weitesten weltgeschichtlichen Standpunkt aus betrachtet, finde ich eine gewiffe Analogie awischen unserer beutigen Lage und der jener tastenden, suchenden Uraderbauer. Ich sage Analogie, nicht Ahnlichkeit; benn es ift eine genau umgekehrte Lage: bort knechtete ber barte Rampf ums nadte Dafein den Beift, es fehlten der Seele die Wertzeuge, um fich zu gefichertem und gefegnetem Dafein in Rube entfalten zu können; dem beutigen Menschen drobt die entgegengesette Gefahr: daß dem gewaltigen, ins Rosmische angewachsene Werkzeugengerät gegenüber die im Verhältnis ftart gurudgebliebenen Seelenfrafte versagen. Der Mensch "als Natur" ist unter uns mächtig am Werke: die neue Welt, die mit unheimlicher Saft von allen Seiten hervorschießt, macht fich felbst, nicht wir machen fie, nicht macht fie ber Mensch "als Freiheit"; willenlos hingeriffen wiffen wir nicht, ob es durch einen himmlischen Wirbelwind geschieht, ber uns auf Bergesgipfel hinauftragen foll, ober burch einen fatanischen Strudel, der uns schließlich in Abgründe hinunterschleubern wird. Und da könnte nun, meine ich, eine wirklich wiffenschaftliche Politik, eine Politik, heißt das, welche fich nicht auf die opportunistische Lösung brangender Begenwartsfragen beschränkte, sondern besonnen erforschte und genau erfaßte, was der Menfc "als Natur" fcafft und welche Möglichkeiten für den weiteren Weg offenfteben, zugleich

feststellen, was jest geschehen muß, damit die Menscheit nicht einem weltuntergangartigen Zusammenbruch mit Rückall ins Zestialische entgegenströme (wie es allen Anschein hat), sondern diese drohende Todesgefahr überwinde und im edlen Gebrauche der dienstbar gemachten Naturkräfte einer hohen Zukunft entgegenwachse—einem langsam aber sicher reifenden, dauernden Seelensegen, vergleichbar der Ernte, welche die Ersinder des Uderbaues unserem werdenden Geschlechte für alle Zeiten schenkten.

Run wirft vielleicht Einer hier ein: "Es ist loaisch verfehlt, das Unbewußte in ein Bewußtes umwandeln zu wollen; du zeigtest uns soeben, welche ungeheure Gewalt in dem zielunbewußten Wirken bes Menschen "als Natur" liegt, warum follen wir und nicht damit begnügen, die Menscheit auch weiterhin dem Gefet ber inneren Not gehorchen zu laffen, in ber Hoffnung, daß fie trot blinder Staatsmannskinft und trot ber grundfählichen Ungezügeltheit aller dem boben Ziele widerstrebenden Elemente des Grundgemeinen, aus gottgegebener Rraft den rechten Weg geben wird? Sier waltet die Vorsehung: ihr die Ehre, ihr aber auch das Werk." will diese Methode nicht gerade beroisch vorkommen; sie steht nicht auf der Sohe einer "großen Zeit", von der wir so viel bören. Die Zeit soll also groß und wir erbärmlich und schlapp und denkfaul und feig sein? Und dabei soll letten Endes etwas Grofartiges heraustommen? Nein, das tann nicht stimmen! Es gibt entscheidende Stunden - wie im Leben des Einzelnen, fo auch im Leben der Bolter -, Stunden, wo es gilt zu wollen. Eine folche Stunde bat für Deutschland geschlagen. Gewiß waren die allererften Uderbauer eine Urt Narren — so nennt die Welt solche einem Wahne hingegebene Menschen; wie Paulus es scharf ausgesprochen bat: bem "natürlichen Menschen" ist überbaupt

das, "was vom Geist Gottes kommt eine Torheit" (I. Kor. 2.14); und so war dem damaligen "natürlichen" oder Durchschnittsmenschen zweifellos auch bas Guchen nach Brot eine Torheit; benn, daß ber Mensch durch deffen Gewinn erst "Mensch" in einem böberen Sinne werden würde, bas abnte er nicht, das konnte er in feiner beschränkten, auf Erfahrung allein begründeten Kluabeit nicht abnen. Endlich einmal aber bämmerte der Tag, an dem die Weisheit und der Segen diefer "Torheit" auch Anderen einleuchtete; und an diesem Tage muß ein langer Rrieg angehoben haben; benn nunmehr schwankte bas Gleichgewicht zwischen ben Menschen, je nach ber Politit, die fie befolgten: die Jäger und Räuber erkannten die Bedrohung ihrer Vorherrschaft, die Erfinder des Friedens — benn das find die Aderbauern — mußten Goldaten werden, fonst war ihr Friedenswerk mit einem Schlage Beber Umfturg in ben Grundbedingungen bes vernichtet. Lebens bringt Rampf mit fich. Wir feben aber gleich hier ben grundfählichen Unterschied zwischen bem Raubfrieg und bem Rrieg um das Recht auf Frieden: es behaupten sich zwei einander fremde politische Ideale — wie heute, so damals. Wie fehr bei solchen ökonomisch-politischen Umfturzbewegungen das Grundfähliche auch weiterhin unbewußt bleiben mag, es tommt bei jedem berartigen weltgeschichtlichen Vorgang ein Augenblich, wo aus dem Widerstreit der Intereffen — und das heißt, sobald man die Verkettung nur weit genug binauf zu verfolgen weiß, dem Widerstreit der Ideale — eine Entscheidung auf Leben und Tod heranrüdt; hier wird es dann Pflichtgebot, fich seines Tuns bewuft zu werden: und dazu gehört, daß man seine Ideale, seine Ideen und seine Ziele fich als Bekenntnis, als Gedanken, als Entschluß Klar vor Augen hinstelle. Ein solcher Augenblick —

so behaupte ich — ist jest da. Und wir find anders gewappnet, als je Menschen in früheren kritischen Sagen es waren, klaren Einblick zu gewinnen und zielbewußte Entschlüsse zu fassen.

Es genügt aber, den Zusammenhang deutlich darzulegen, wie ich es jest zu tun versuchte, damit eine Satsache sofort in die Augen springe: im gegenwärtigen Augenblic ift Deutschland allein unter allen Nationen fähig, diefen Bedanken einer neuen, höherer Einsicht folgenden Orientierung menschlicher Politif zu erfaffen. Unter anderen Bölfern werden nur Vereinzelte verstehen, wovon die Rede ist; eine Befamtheit dafür gewinnen zu wollen, wäre aussichtslos: es fehlt die Bildung, es fehlt die Befinnung, es fehlt der Wille; felbst die Vorzüge der Anderen stehen ihnen hier im Wege, wogegen gewiffe Mängel ber Deutschen fich verwerten laffen. So 3. 3. wird dem Deutschen vielfach seine "mangelnde politische Anlage" zum Vorwurf gemacht — und nicht mit Unrecht; findet jedoch ein raditaler Umschwung statt in der Auffaffung deffen, was Politit fein muß, schafft fich das deutsche Volk neue politische Ideale, nicht in Unlehnung an antike überlieferungen und an fremdländische Vorbilder, vielmehr aus wiffenschaftlicher Besonnenheit und eigenem Bedürfnis. so wird der Deutsche sich wahrscheinlich als der erste Polititer der Welt offenbaren, weil er spstematischer in Ungriff nehmen, fügfamer eingreifen, emfiger wirken und folgerichtiger beharren wird. Der gegenwärtige Krieg hat einen grundtiefen Begenfat aufgebedt zwischen der deutschen Auffaffung von Menschenwürde und hiermit zusammen auch von Staatswürde und der Auffaffung diefer Begriffe in den meiften anderen Ländern Europas, einschließlich der ameritanischen Stedlinge. Ich sehe ab von der Presse und auch von ben Fachpolitikern: biefe Leute geraten unwillfürlich in Aber-

treibungen und Aufhetzereien; sicher ist, daß auch die sittlichernsten, die besonnen denkenden Bürger ber Feindesstaaten bie Aberzeugung begen, für Civilifation und Freiheit, gegen Barbarei zu kämpfen, somit zugleich — wie sie es oft verfichern — für die Erlöfung eines "befferen" Deutschland aus ben Schlingen eines dämonisch bosen Deutschland; an der Aufrichtigkeit diefer Uberzeugung haben wir kein Recht zu zweifeln, und es ist wenig geschehen, wenn wir nur mit Spott die Sache abzutun mähnen. Ich glaube vielmehr, daß die neue Welt, welche der Mensch "als Natur" seit einigen bundert Jahren um uns alle herum aufrichtet, anders auf die Deutschen (abgesehen von gewiffen, meistens fremben Bestandteilen) gewirft hat, als auf die anderen Völker; daher ein Auseinanderftreben, das namentlich in den letten fünfundawanaia Jahren auf ber einen Seite offensichtig, auf der anderen unter der Oberfläche, unbeachtet zunahm. Die Nationen des Weftens und Gubens, denen die gebildeten Rlaffen Ruflands folgen, find immer mehr (auch in ihren konfervativen Clementen) in den Bannkreis der frangöfischen Revolutionsideen geraten, welche wir dabin zusammenfaffen können: Willfür des Einzelnen, Bewalttätiakeit der Regierenden, fittliches Chaos - bas nennen fie "Freiheit" und "Civilisation", und dieses Ideal fühlen fie durch Deutschland bedroht. Inzwischen ift Deutschland (und was deutschem Einfluß unterliegt; innerlich — trot fozialiftischer Wählermillionen, trot materialistischer Professorenpropaganda, trot der Beherrschung der Oberfläche durch kommunften Merkantilismus und frivole Sittenverderbnis - Deutschland, sage ich, ift in ber Gefamtheit seiner tragenden und schaffenden Rräfte, wie wir fie jest im Kriege wieder gewahr werden, einen anderen Weg gegangen und ist dadurch unbewußt neuen Staats-

idealen entaegengereift, beren wesentlichstes Merkmal darin liegen wird, daß die wiffenschaftliche Methodit, aus der die neue Umwelt unferer Zeit entstanden ift, burch geistige Beherrschung dem planmäßig organifierten Ausbau der Gesamtheit — also bes Staatsganzen — dienstbar gemacht wird, damit jeder einzelne Bürger baran machse und gedeibe und mit ihm das ganze Volk. Dort hat die Mechanisierung bes äußeren Lebens schon tief in bas innere Leben eingegriffen, wodurch mit Sicherheit eine ober die andere Abart des reinen Gewaltstaates eingeleitet ist; hier hat die höhere Bildung des Mittelstandes, namentlich aber die angeerbte innere Freiheit, die den Deutschen auszeichnet, jener verbananisvollen Wirkung bisber entgegengearbeitet. Dort also die Richtung auf Atomismus und Mechanismus, hier die Richtung auf Eingliederung und Organismus; dort unverhohlener Mammonismus, hier Primat der Arbeit; dort gewiffenlose Tyrannei Weniger unter bem Scheine einer Volksregierung, bier bei gar vielen Urkornbauern-ähnlichen energischen Träumern die Überzeugung, durch Ausbau altbewährter Formen könne ber Staat von innen aus umgestaltet und durch weise Begrenzung mahre Freiheit erft möglich gemacht werden; vor Allem: bort das uralte Vorurteil, die Menschenlogik sei maßgebend, hier — neu belehrt — bas Lauschen auf die Stimme der Natur, um ein lebendiges Reich ber unerschöpflichen Manniafaltigkeit ihr abzugewinnen.

über die grundverschiedenen Ideale drüben und hüben, soll der weitere Verlauf dieses Versuchs Näheres bringen. Zunächst lag mir nur daran, sestaustellen, in welchem Sinne wir ohne Überspannung und ohne eine Spur von Selbstüberhebung sagen dürsen: Deutschland ist außerlesen. Deutschland ist außerlesen. Deutschland ist außerlesen.

ber Welt jum Seil, die Führung zu übernehmen. Die Vorsebung bat das bestimmte Volk in dem bestimmten Augenblid für die bestimmte Aufgabe bereitgestellt. Die Zukunft ber Menscheit hängt davon ab, ob Deutschland dieser Erwartung - fagen wir rubig, diefer Bestimmung - entspricht oder nicht. Wir steben nicht vor den selben Problemen wie Bismard; an feiner Urt können wir uns üben und ftablen, doch müffen wir auf eigenen Füßen steben — das ist, was wir vor Allem von dem gewaltigen Manne zu lernen baben; ehren wir ihn, indem wir feines Wortes gebenken: "Wenn auf irgend einem Gebiete, so ist es auf dem der Politik, daß ber Glaube handgreiflich Berge versett, daß Mut und Sieg nicht im Raufalzusammenhange, sondern identisch find." Die ganze alte Politik und Diplomatie, die unseren Sof- und Bebeimräten, unferen Ranglern und Botschaftern, unseren Landtags- und Reichstagsmitgliedern heilig ift, gehört ebenso sehr in den altväterischen Plunder, wie die Astrologie und die Alchymie: auf eine Unze Wahrheit neunundneunzig Ungen Unfinn, Wahn ftatt Wiffenschaft, Dogmen ftatt Beobachtungen, Aberlieferungen ftatt Methodit, verrudte Verschwenbung von Zeit und Rraft, um mit dem ungeheuerlichsten Aufwand das denkbar kleinste Ergebnis zu erzielen. Es müßte keine Jugend mehr in Deutschland geben, wenn es fo weiter geben follte! Wir muffen bas Beffere wollen, bann gewinnen wir es auch; wollen wir nicht, verstehen wir nicht zu wol-Ien, ift unser Staatsleben schon ber greisenhaften Knochenftarre verfallen, bann wird bas zunehmend Schlechtere uns überfluten und uns in die Solle fortreißen, wo wir hinge-Rur klar bewußtes Erfassen neuer politisch-sozialer Richtlinien und entschloffen furchtlofes Befdreiten diefer Wege gewährleiften die schließliche Erreichung des Zieles.

Freiheit ist die leise Parole heimlich Verschworener, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden, ja, das Losungswort der Despotie selbst.
(Goethe.)

Die Ohnmacht der politischen Systeme und die — zum Guten und zum Bösen — unüberwindliche Macht der politischen Ideale: diese zwei Tatsachen haben sich mir aus allen historischen Studien und auch aus allen Beodachtungen während meines Lebens als unumstößlich gewiß ergeben. Napoleon, der alle Trümpse in der Hand hält, wird besiegt, weil er keine Ideale hat, nur Pläne; mit Idealen bewassent, hätte er die Welt erobert; so mußte er den von ihm verhöhnten "Idealogen" erliegen.

Meistens nun erben die Menschen ihre politischen Ideale und tun gut, daran festzuhalten. Hat aber die Weltgeschichte große Umwälzungen herbeigeführt, steht der Mensch mitten inne zwischen zwei Epochen, also in einem Übergangszussand, wie das heute der Fall ist, wo Unruhe alle Völker der Erde ergriffen hat und auch beim bedächtigen Deutschen nach den tiefgreisenden Umbildungen, die sein Vaterland betrossen haben, alles gärt und sich wandelt, und die politischen Vestrebungen sich derartig kreuzen und bekämpsen, daß Reiner mehr weiß, was er will, noch was er wollen soll, da tritt das Vedürsnis ein nach neuen, klarleuchtenden Idealen, in denen eine neue Zeit sich erkennen und nach denen sie sich orientieren kann. Gerade hier nun straucheln die Meisten,

weil fie nicht wiffen, welcher Schritt zuerft getan werden muß, damit der Mensch aus dem Dunklen ins Helle gelange. Alle suchen fie nach bestimmten politischen Planen — oft febr scharffinnig erdacht — bleiben aber schlieflich im Alten steden oder in Salbheiten, trothem fie deren Unzulänglichkeit erkennen, weil die vorgeschlagenen Neuerungen ihnen phantaftisch vorkommen und somit den besonnen Urteilenden abschreden. Diefer Weg ift ein verfehlter; barauf haben beutsche Beife icon längft aufmerkfam gemacht; wer ihn einschlägt, verkennt das Miftverhältnis awischen der Willfür des Einzelnen und der Weisheit und Gewalt der Natur — auch der moralisch-sozialen Natur; wieder will der Mensch "als Freibeit" bem Menschen "als Natur" ins Wert pfuschen. einem Wendepunkte wie dem jetigen ift unsere erste Pflicht: der Urgewalt der aus unbewußter Notwendigkeit handelnden Natur freie Bahn zu schaffen. Dies geschieht nun nicht, wenn wir uns sofort fragen, was wir wollen; vielmehr muffen wir zu allervörderft vollkommen klar darüber werden, was wir nicht wollen. Schiller fagt: "Es ist also nicht damit getan, daß etwas anfange, was noch nicht war; es muß auvor etwas aufhören, welches war." Im felben Sinne und mit besonderer Deutlichkeit hat sich Richard Wagner ausgesprochen, von beffen sozial-politischen Gedanten unfere führenden Männer manches lernen könnten: "Der Einzelne kann nicht erfinden, sondern fich nur der Erfindung bemächtigen. Wir durfen nur wiffen, was wir nicht wollen, fo erreichen wir aus unwillfürlicher Naturnotwendigkeit gang ficher das, was wir wollen, das uns eben erft ganz deutlich und bewußt wird, wenn wir es erreicht haben" (Entwürfe, Gedanken, Fragmente). Die übliche Frage: "Was wollen Sie benn an die Stelle des heute Gültigen sehen?" ist als

verfrüht abzuweisen; sie scheint sehr klug, zeugt aber in Wirklichkeit nur von Mangel an Besinnung; hätten unsere Vorsahren sich alle durch diesen Einwurf abschrecken lassen, wir besähen noch heute kein Brot, kein Gemüse, keine Viehzucht. Eine Antwort erteilt die Natur erst dann, wenn wir uns vollkommen klar darüber geworden sind, was wir nicht wollen.

Hier antworte ich für mein Teil mit aller Veftimmtheit: was ich nicht will, was ich unbedingt ablehne, ist das politische Ideal, welches die heutige Welt beherrscht, nämlich das Ideal der französischen Revolution.

In den drei Worten "Liberté, Egalité, Fraternité Freiheit, Bleichheit, Brüderlichkeit - fceint gunächft nichts Befährliches zu liegen; wer mochte nicht die Verbreitung fo edler Güter wünschen? Dennoch haben fie — als politisches Ideal aufgefaßt, als programmartige Fahne vorangetragen -- genügt, eine große Nation bis in die Grundfesten ihres staatlichen Aufbaues zu zertrümmern, so daß nichts mehr übrig blieb, woran eine neue Staatsverfassung sich hätte wieder emporrichten und dauernd befestigen können. Selbst heute noch ift das von den Franken geschaffene Reich voll Begabung, nicht arm an Tatkraft und an Erfindungsgeist; noch rennt (während ich biefe Worte fcreibe) fein Mut an ber Oftgrenze helbenhaft an gegen die starte Mauer des deutschen Willens; doch politisch ist es für immer zerftört, und eingig eine Wiederholung franklischer Aberflutung könnte es allenfalls zu neuer Lebenstraft wieder erweden; aus fich beraus kann es das unmöglich vollbringen, weil feinem 3beal alles beste Blut zum Opfer gebracht wurde, und weil außerbem dieses verderbliche Ideal Denken und Empfinden bes fonst so klugen Franzosen — das, was er mit einem schlechten,

dem amerikanischen Englisch entnommenen Wort "la mentalité" nennt — gang und gar durchfreffen hat, wie der Wurm das Holz, so daß kein Arat fie heilen und kein Ingenieur fie neu instand feten kann. Inzwischen bat das Gift dieser drei Worte von Land zu Land weitergewirkt: unter unseren Augen geht Italien daran zu Grunde, die anderen Mittelmeerlander find bedroht, England ist schon durchseucht und raft seinem politischen Untergang entgegen; in Rufland ift die Revolution unter dem selben Feldgeschrei unausgesetzt am Werk und ruft die das Germanentum bedrohende Gegenwirkung des Panslavismus als einzige mögliche Abwehr hervor; die meiften fübameritanischen Staaten leben aus bem felben Grunde in kaum unterbrochener Anarchie, und wer Augen zum Seben hat, bezweifelt wohl nicht, daß die Vereinigten Staaten und die englischen Rolonien über kurz oder lang den gleichen Weg geben werben.

Dieses Ibeal "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit"— verstanden, wie es von der französischen Revolution verstanden wurde, und wie es in den Röpfen von Millionen seitdem dogmatische Geltung gewonnen hat — ist das weite, im blendenden Feuerwert von zehntausend Phrasen erstrahlende Tor, der "Triumphbogen", durch den die Menschheit auf kürzestem Wege ins Chaos einmarschiert. Und zwar darum, weil alle drei Teile dieses Ideals Lügen sind, Lügen im undeschränkten Sinne des Wortes, womit ich sagen will: Bedauptungen, die der Wahrheit der Natur direkt widersprechen. Ich leugne nicht, daß dieser Versuch des Menschen, der ewigen Natur entgegenzuwollen, ihr zu sagen, "Du willst so, ich will anders", vorübergehend zu Verwunderung reizen kann; wer der Macht trotz, kann sicher sein, Sympathien zu gewinnen; geht man jedoch der Sache auf den Grund, so entdeckt

verfrüht abzuweisen; sie scheint sehr klug, zeugt aber in Wirklichkeit nur von Mangel an Besinnung; hätten unsere Vorsahren sich alle durch diesen Einwurf abschrecken Lassen, wir besähen noch heute kein Brot, kein Gemüse, keine Viehzucht. Eine Antwort erteilt die Natur erst dann, wenn wir uns vollkommen klar darüber geworden sind, was wir nicht wollen.

Hier antworte ich für mein Teil mit aller Vestimmtheit: was ich nicht will, was ich unbedingt ablehne, ist das politische Ideal, welches die heutige Welt beherrscht, nämlich das Ideal der französischen Revolution.

In den drei Worten "Liberté, Egalité, Fraternité Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - fceint junachft nichts Gefährliches zu liegen; wer möchte nicht die Verbreitung fo edler Güter wünschen? Dennoch haben fie - als politisches Ideal aufgefaßt, als programmartige Fahne vorangetragen -- genügt, eine große Nation bis in die Grundfesten ihres staatlichen Aufbaues zu zertrümmern, so daß nichts mehr übrig blieb, woran eine neue Staatsverfaffung fich batte wieber emporrichten und dauernd befestigen konnen. Selbst beute noch ist das von den Franken geschaffene Reich voll Begabung, nicht arm an Tatkraft und an Erfindungsgeist; noch rennt (während ich diese Worte schreibe) sein Mut an ber Oftgrenze helbenhaft an gegen die starke Mauer des deutschen Willens; doch politisch ift es für immer zerstört, und einzig eine Wiederholung frankischer Aberflutung konnte es allenfalls zu neuer Lebenstraft wieder erweden; aus fich beraus tann es das unmöglich vollbringen, weil feinem 3beal alles beste Blut zum Opfer gebracht wurde, und weil außerbem dieses verderbliche Ideal Denken und Empfinden bes sonst so klugen Franzosen — das, was er mit einem schlechten,

dem amerikanischen Englisch entnommenen Wort "la mentalité" nennt — ganz und gar durchfressen hat, wie der Wurm das Hold, so daß kein Arat fie beilen und kein Ingenieur fie neu instand setzen kann. Inzwischen hat bas Bift dieser brei Worte von Land zu Land weitergewirkt: unter unseren Augen geht Italien baran zu Grunde, die anderen Mittelmeerländer find bedroht, England ist schon durchseucht und raft seinem politischen Untergang entgegen; in Rufland ift die Revolution unter dem felben Feldgeschrei unausgesetzt am Werk und ruft die das Germanentum bedrohende Gegenwirkung des Panflavismus als einzige mögliche Abwehr hervor; die meiften fübameritanischen Staaten leben aus bem felben Grunde in kaum unterbrochener Angroie, und wer Augen zum Seben hat, bezweifelt wohl nicht, daß die Vereinigten Staaten und die englischen Rolonien über turz oder lang den gleichen Weg geben werben.

Dieses Ibeal "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" — verstanden, wie es von der französischen Revolution verstanden wurde, und wie es in den Röpfen von Millionen seitdem dogmatische Geltung gewonnen hat — ist das weite, im blendenden Feuerwert von zehntausend Phrasen erstrahlende Tor, der "Triumphbogen", durch den die Menscheit auf kürzestem Wege ins Chaos einmarschiert. Und zwar darum, weil alle drei Teile dieses Ideals Lügen sind, Lügen im undeschränkten Sinne des Wortes, womit ich sagen will: Behauptungen, die der Wahrheit der Natur direkt widersprechen. Ich leugne nicht, daß dieser Versuch des Menschen, der ewigen Natur entgegenzuwollen, ihr zu sagen, "Du willst so, ich will anders", vorübergehend zu Bewunderung reizen kann; wer der Macht troßt, kann sicher sein, Sympathien zu gewinnen; geht man jedoch der Sache auf den Grund, so entdeckt

man einfach gallifche Frechbeit, weiter nichts; Frechbeit, aeboren aus schalem Denken, gepaart mit zügellosem Begehren. Die bistorischen Urfachen der Revolution — die Unerträglichteiten bes ausgearteten Einherrschertums, die Uberbesteuerung der ländlichen Arbeit, die Berrüttung der Finanzen, die Verderbnis des heeres — haben hier wenig zu fagen: benn nicht das eigentliche Volt — das leidende — hat dieses Ideal erfunden; das Volk wollte Brot, weiter nichts; Winkeladvokate und oberflächliche Gelehrte find die Urheber und ber Bürgerstand — unterstützt von dem an den Bürgerstand arenzenden Kleinadel — ist, wie überhaupt so auch bier der Träger der Revolution. Dieses Ideal ist nicht aus dem Boben bervorgesproffen, als ein Erzeugnis der mit Notwendigkeit wirkenden Natur; denn dann befäße es tief binabreichende Wurzeln und würde auf jeder Stufe - felbst mitten im Vernichtungswert - schöpferische Rraft verraten, wogegen die unbedingte Sterilität dieses Ideals sich zu jeder Beit und an jedem Ort in erschredender Weise kundaetan bat.

Zunächst sind nun, wie gesagt, alle drei Behauptungen Lügen gegen die Wahrheit der Natur. "Les hommes naissent et demeurent lidres" — die Menschen sind von Gedurt frei und bleiben frei: das ist doch ein Hohn auf alle Wirklichkeit. Kein Tier auf Erden tritt so elend hilfsbedürftig ins Leben wie der Mensch: nacht, wassenloß, undehaart, zwanzig Jahre hingebende Pflege erheischend, ehe er daran denken kann, für sich selbst einzustehen. Der Mensch ist nicht frei geboren, sondern in unbedingter Abhängigkeit geboren. Damit nicht genug, ist der Mensch infolge seiner Schwäche, seiner Entblößung, seiner Instinktarmut, ein Tier, das unsähig ist, in der Einsamkeit zu bestehen; die Vergesellschaftung ist eine Vedingung seines Daseins aus Erden; und Ver-

gesellschaftung bedeutet immer gegenseitige Verpflichtung und fomit Befdräntung ber Willfür bes Ginzelnen; und ba bie Eigensucht ein angeborener Trieb ist, so tritt schon in den einfachften ber uns bekannten Staatsformen die Befdrankung rudfictslos hart auf. Weber Vorgeschichte noch Geschichte weiß irgend etwas von einem "freien" Menschen zu berichten. Dagegen ift Freiheit ein zu erstrebendes Biel, ein lettes Ziel, das nur ein sittlich hochstehender Staat fich stel-Ien kann, und das einzig nach Analogie mit Goethe's Wort "äußerlich begrenzt, innerlich unbegrenzt" erreichbar vorgestellt werden kann; dem Menschen unbegrenzte moralische Freiheit zu fichern, ware die bochfte Errungenschaft eines starken, streng gegliederten Staates; nirgends wird von jeber wahre Freiheit so schlecht geschützt wie in allen bemokratischen Diesen Begriff bagegen jum politischen Ausgangspunkt bes Staates zu machen - wie bies bas Revolutionsibeal will — ist ein reiner Blödfinn, da er die Grundlage jeglichen Staates aufhebt. — Nicht in Wahrheit größer, doch mehr in die Augen fallend, ift die Stupidität ber aweiten Behauptung: "Tous les hommes sont égaux par la nature" — alle Menschen stellt die Natur als gleiche hin. Richt etwa handelt es sich also um Gleichheit vor dem Rechte oder Gleichheit in Bezug auf Lasten und Pflichten, nein: die Natur hat alle Menschen einander gleich gemacht! Daß die Menschen in keiner Beziehung unter einander gleich find, cela crêve les yeux, wie ber Franzose fagt, "es brüdt die Augen ein". Weder in Bezug auf Größe, noch auf Farbe, noch auf Körperkraft, noch auf Gefichtszüge, noch auf Begabung, noch auf Willensgewalt, noch auf herzensreichtum befteht Gleichheit zwischen ben Menschen, vielmehr weichen fie fast unermeflich voneinander ab. Die Lehrmeister der

Revolution berufen sich ausbrücklich auf Jean Jacques Rouffeau, doch mit Unrecht; denn war er auch ein kübner Phantast, es ist ibm niemals eingefallen, etwas so Unfinniges zu behaupten. Die These seines berühmten "Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes" Lautet: awar seien die Menschen von Geburt an ungleich, doch leide der Mensch im primitiven Naturzustande darunter nicht, weil bort die Ungleichheit nicht zur Geltung tomme: "L'inégalité est à peine sensible dans l'état de nature et son influence y est presque nulle"; und nun zeigt er, daß jede Vergefellschaftung des Menschen - schon die einfachste Familienbilbung - und jebe Entwidelung feiner geiftigen Fähigkeiten, gar erft jede Staatsbildung, die angeborene Ungleichbeit mit unentrinnbarer Notwendigkeit immer stärker berauslode und an Bedeutung gewinnen lasse; woraus er solgert, ber nadte Wilbe, der kaum die einfachsten Unfate zu einer Sprache besitzt und weder die Mutter seiner Rinder noch, "wenn er ihnen im Walbe begegnet", feine eigenen Rinder erkennt, sei ber glüdlichste Mensch. Saben also bie Bertreter des modernen politischen Ideals den Mut der Folgerichtigkeit, so muffen fie die Auflösung jedes Staates, jeder Gefellschaft, jeder Rultur fordern; täten fie bas, fie konnten ihrem Ibeal weniastens die Wahrhaftiakeit auschreiben, ba fie es aber nicht tun, so bleibt es unbedingte Lüge. — Die Brüderlickeit oder — wie Littré das Wort bier ausleat — "die allgemeine Liebe, welche alle Mitglieder der menschlichen Familie eint", ist schon eber geeignet, empfindsame Seelen zu bestechen. Doch 'sehr mit Unrecht; benn nicht Liebe, sondern Pflicht liegt dem Staatsbegriff zugrunde. Es tann febr aut ein Staat obne Liebe besteben, namentlich ohne die kommunistische Brüderlichkeit, kein Staat kann aber

ohne Pflichterfüllung, Unterordnung, Gehorsam bestehen. Auch hier wieder, wie bei Freiheit und Gleichheit, handelt es sich um ein Ideal, das ein erstrebenswertes Ziel bildet, nicht aber um eine mögliche politische Grundidee.

Soviel über die innere Unwahrhaftigkeit der drei Begriffe, die diese ideale Trikolore zusammensehen und die so viele Millionen Röpfe um ihren politischen Verstand gebracht haben. Nun folgt aber eine zweite wichtige Überlegung.

Freiheit, Bleichheit, Brüderlichkeit find von den Verfedtern des Revolutionsideals nie bejahend, sondern in Wirklichkeit stets und nur verneinend gemeint worden! Sistorisch entstehen fie ja als Verneinungen, und ihre Erfinder schreiten fofort zu Unterdrüdung, Maffenmord und Völkerkrieg. Freibeit im Munde des Franzosen und aller von ihm Belehrten befist überhaupt gar teinen positiv fagbaren Sinn; ber Begriff schillert in allen Farben; und da es (wie schon gefagt) das Wefen jedes Staates ift, da es überhaupt den Begriff eines "Staates" ausmacht, die Willfür des Einzelnen zu Gunften Aller einzufchränten, fo hieße ein Betenntnis turgweg zu "Freiheit" einfach die Verkündigung der Anarchie: foweit dachten diefe Leute aber nicht und denken die heutigen Nachbeter nicht, vielmehr besitt bas Wort Freiheit für sie ben febr einfachen, faßbaren Sinn: ich will nicht geborden. Freiheit beißt bier Auflehnung gegen jegliche ftaatsordnende Gewalt und im weiteren Sinne gegen Alles, was Bedeutung und in Folge beffen auch Würde und Macht befist. Ebenfo verhalt es fich mit dem Worte "Gleichheit". Die Revolutionsführer von gestern und heute bachten und benken nicht baran, ben Staat — ihre Melkfuh — zu gerftoren, wie es Jean Jacques Rouffeau, ber Traumer, gewünscht hatte; vielmehr bedeutet für fie das Feldgeschrei

"Gleichheit" ebenfalls einfach eine leicht verftandliche Verneinung: ich will keine Ehrerbietung bezeigen. Mag ein Mann noch so ausopfernd, noch so verdienstvoll, noch so beroisch sein, mag seine Begabung noch so leuchtend alles Gewöhnliche überftrahlen, mag er das Baterland in der Stunde ber Gefahr erretten und im Frieden burch seine Werke unsterblich machen: ich, der erfte beste Plattkopf und Faultopf, ich feiger, niedrig gefinnter Eigenfüchtler bin entschloffen, ihm teine Anerkennung, teine Berehrung, teine Dankbarkeit zu bezeigen. Wie genau hiermit die wahre Bedeutung des Wortes getroffen ist, zeigte die Revolution, indem sie die bedeutendsten Gelehrten und Naturforscher Frankreichs aus ihren friedlichen Arbeitsstätten rif und fie ber Guillotine übergab: erft im Tobe find wir wirklich alle gleich. Und nun die "Brüderlichkeit", die Liebel Jeder, ber die Geschichte der französischen Revolution kennt, muß laut auflachen bei bem Gedanken, die "Liebe" follte eine ihrer Schutgöttinnen gewesen sein. Einer, ben bie Menschen, bie ihn gesehen und gehört hatten, nicht anders denn als Sohn Bottes zu bezeichnen wußten, hat das Wesen echter Liebe in einem ewigen Worte zusammengefaßt: "Liebet eure Feinde!" Liebe ift Geben, nicht Nehmen. Bang anders ift bas "fraternité" ber alten und neuen Revolutionäre gemeint, nämlich im Sinne einer Verneinung: ich liebe teinen, ber nicht genau fo bentt wie ich.

Abersehen wir also das "heilige Original" der stolzen Fanfare "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" in unfer geliebtes, redliches Deutsch, so lautet es: "Richt gehorchen, nicht verehren, nicht lieben"; kräftiger gesprochen: "Ungehorsam, Unehrerbietigkeit, Haß".

Immer lohnt es sich, den Dingen auf den Grund zu gehen

und nicht zu ruhen, dis man sie vollkommen klar erblickt und durchschaut und umfaßt hat. Jeht bedarf es für uns keiner umständlichen Erörterungen mehr: kennen wir das Jdeal, aus welchem in allen Staaten, die an die französische Revolution anknüpfen, die Grundsähe hergeleitet werden, so wissen wir auch sosort, welche Wege diese Staaten notwendig wandeln müssen: aus dem Dreibund Lingehorsam, Linehrerbietigkeit, Haß entsteht mit Naturnotwendigkeit Tyrannei, Mittelmäßigkeit, Herzlosigkeit; womit ich sagen will: despotische Regierung, Linterdrückung des Bedeutenden, Abstumpfung des öffentlichen Wesens gegen Lingerechtigkeit und überhaupt gegen Linrecht und gegen Leiden.

Die französische Revolution gab uns gleich die Probe für die Richtigkeit der Rechnung: den maflosesten Migbrauch bespotischer Berrichergelufte, ben je bie Beschichte gesehen. Doch könnten Unbelehrbare noch einwerfen, es handle fich ba um übergriffe des ersten Augenblids, um Migbrauch des Revolutionsideals, ehe diefes Zeit gehabt hatte, sich auszuge-Die Folge hat uns jedoch eines Besseren belehrt. Man braucht nur auf die heutige französische Regierung zu schauen: unter der Devise "liberté, égalité, fraternité" wird das Land von einer Rlique gewiffenloser Berufspolitiker beberricht, die - wie der Franzose und Republikaner Gustave Le Bon im Jahre 1913 fcreibt - "unter bem Wort Freibeit das Recht verstehen, ihre Gegner nach Belieben zu verfolgen", die, wenn zufällig ein wahrhaft begabter und unbestechlicher Politiker auftritt, den unbequemen Sonderling einfach durch Mord wegräumen, und die fo ganglich ohne Intereffe für Notleidende find, daß Frankreich noch nicht die bescheidensten Unfänge zu einer Alters- und Invalidenfürsorge besitzt und es nach Italien basienige Land Europas ist,

"Bleichheit" ebenfalls einfach eine leicht verftandliche Verneinung: ich will teine Ehrerbietung bezeigen. Mag ein Mann noch so aufopfernd, noch so verdienstvoll, noch so heroisch sein, mag seine Begabung noch so leuchtend alles Gewöhnliche überftrahlen, mag er das Vaterland in der Stunde der Gefahr erretten und im Frieden burch seine Werke unsterblich machen: ich, ber erste beste Platttopf und Faultopf, ich feiger, niedrig gefinnter Gigensüchtler bin entschloffen, ibm teine Anerkennung, teine Verehrung, teine Dankbarkeit zu bezeigen. Wie genau hiermit die wahre Bedeutung des Wortes getroffen ift, zeigte die Revolution, indem sie die bedeutendsten Gelehrten und Naturforscher Frankreichs aus ihren friedlichen Arbeitsstätten rif und fie der Guillotine übergab: erft im Tode find wir wirklich alle gleich. Und nun die "Brüderlichkeit", die Liebel Jeder, der die Geschichte der französischen Revolution kennt, muß laut auflachen bei bem Gedanken, die "Liebe" follte eine ihrer Schutgöttinnen gewesen sein. Einer, ben bie Menschen, die ihn gesehen und gehört hatten, nicht anders benn als Sobn Bottes zu bezeichnen wußten, hat das Wesen echter Liebe in einem ewigen Worte zusammengefaßt: "Liebet eure Feinde!" Liebe ist Geben, nicht Nehmen. Gang anders ist das "fraternité" der alten und neuen Revolutionare gemeint, nämlich im Sinne einer Verneinung: ich liebe teinen, ber nicht genau fo bentt wie ich.

Übersehen wir also das "heilige Original" der stolzen Fansare "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" in unser geliebtes, redliches Deutsch, so lautet es: "Richt gehorchen, nicht verehren, nicht lieben"; fräftiger gesprochen: "Ungehorsam, Unehrerbietigkeit, Haß".

Immer lohnt es sich, den Dingen auf den Grund zu geben

und nicht zu ruhen, bis man sie vollkommen klar erblickt und durchschaut und umfaßt hat. Jest bedarf es für uns keiner umskändlichen Erörterungen mehr: kennen wir das Jdeal, aus welchem in allen Staaten, die an die französische Revolution anknüpfen, die Grundsähe hergeleitet werden, so wissen wir auch sosort, welche Wege diese Staaten notwendig wandeln müssen: aus dem Dreibund Lingehorsam, Linehrerbietigkeit, Haß entsteht mit Naturnotwendigkeit Tyrannei, Mittelmäßigkeit, Herzlosigkeit; womit ich sagen will: despotische Regierung, Linterdrückung des Bedeutenden, Abstumpfung des öffentlichen Wesens gegen Lingerechtigkeit und überhaupt gegen Linrecht und gegen Leiden.

Die französische Revolution gab uns gleich die Probe für die Richtigkeit der Rechnung: den maglosesten Migbrauch bespotischer Serrschergelüste, ben je bie Beschichte gefeben. Doch könnten Unbelehrbare noch einwerfen, es handle fich ba um Übergriffe des ersten Augenblick, um Migbrauch des Revolutionsideals, ebe diefes Zeit gehabt hatte, sich auszugeftalten. Die Folge hat uns jedoch eines Befferen belehrt. Man braucht nur auf die heutige frangösische Regierung zu schauen: unter der Devise "liberté, égalité, fraternité" wird das Land von einer Rlique gewiffenloser Verufspolitiker beherrscht, die — wie der Franzose und Republikaner Guftave Le Von im Jahre 1913 fcreibt - "unter bem Wort Freibeit das Recht verstehen, ihre Gegner nach Belieben zu verfolgen", die, wenn zufällig ein wahrhaft begabter und unbestechlicher Politiker auftritt, den unbequemen Sonderlina einfach durch Mord wegräumen, und die fo ganglich ohne Intereffe für Notleidende find, daß Frankreich noch nicht die bescheidensten Unfänge zu einer Alters- und Invalidenfürsorge besitzt und es nach Italien basjenige Land Europas ist, in welchem am wenigsten für Zwede der Wohltat gespendet wird. Ebenso ergebt es aber ben anderen Landern, die fich biefem Ideal verschrieben baben. Während es noch gute verträumte Deutsche aibt, die von "englischer Freiheit" fowärmen, gleicht in Wirklichkeit das englische Regierungsprinzip täalich mehr einer Diktatur. Schon vor awanzia Jahren und mehr nannte der klarblidende Seelen ben englischen Premierminister einen "Rönig", und zwar einen "fast absoluten"; allerdings, er kann durch das Parlament gefturzt werden; boch erstens ift die Parteidisziplin drakonisch streng und bie kleinste Majorität genügt, ibm bas ganze Volk zu unterwerfen; zweitens aber: wechselt die Majorität, so tritt ein anberer Tyrann auf — weiter nichts; sodann kann burch ben fogenannten "Guillotine-Paragraphen" der Hausordnung, in jedem Augenblick jeder Debatte im Parlament ein Ende gemacht werden, und das Parlament wird schließlich eine bloke Abstimmvorrichtung — beren Ergebniffe im voraus bekannt find; das Oberhaus ist nur mehr ein bekorativer Schmud, beraubt feiner politischen Befugniffe, und der Ronig befist kein Vetorecht'). Im Laufe bes 19. Jahrhunderts — namentlich unter dem Einfluß des Juden Disraeli — begann England, immer mehr feinen alten politischen Idealen, die es ein halbes Jahrtausend lang, trot aller Zeitenstürme, vor Schiffbruch bewahrt und ihm zu steter Weiterentwicklung gedient hatten, untreu zu werden; feit der Thronbesteigung bes Rönigs Eduard VII. warf sich die herrschende Partei ben

<sup>1)</sup> Gerne benüte ich die Gelegenheit, um eine kurze, ganz vorzügliche Schrift, die dieser Tage erschien, warm zu empsehen: "Deutsche Freiheit und englischer Parlamentarismus" von Professor Arnold Oskar Meyer. Der Versasser zeigt, daß zu allen Zeiten Deutschland mehr wahre Freiheit genoß als England; in England ist die Freiheit Schein, in Deutschland Wirklichkeit.

frangöfischen Revolutionsibealen vollends in die Arme. Wie in allen demokratischen Staaten: Männer von bervorragenber Bedeutung finden im englischen politischen Leben beute teinen Spielraum mehr, teine Unerfennung, teine Wirtungsmöglichkeit, und ziehen sich zurüd, eitlen und — wie der Marconistandal gezeigt hat - manchmal schon korrupten Demagogen den Plat laffend. Die ungeheueren Summen, die jede Wahl in England jest tostet, zeigen, daß die Methode der Vereinigten Staaten fich einbürgert: die Stimmen zu taufen. Und dabei darf man nicht vergeffen, daß England bas "tonfervativfte", an Althergebrachtem am zäheften festhaltende Volt war; ins ganze Volt ist darum diese Bewegung noch entfernt nicht eingebrungen; bestwegen ist das Bild bort noch nicht so klar wie in Frankreich und in Italien; doch geht die hinabrollende Bewegung jest so rasend fonell, daß die Ratastrophe schon sichtbar am Horizonte bämmert.

Mehr will ich hierliber nicht sagen; das Fiasto des Revolutionsideals ist zu offentundig; man braucht bloß die Augen aufzutun und um sich zu bliden. Wenige aber dringen dis zu den Arfachen durch und gewinnen die Einsicht, daß der politische Verfall die unausbleibliche Folge falscher politischer Ibeale ist und überall auf der Welt, wo diese Ideale Eingang sinden, sich notwendigerweise stets einstellen wird. Die sogenannte "Freiheit" löst die Menschen in Atome auf, die "Gleichheit" macht sie zu physiognomielosen Rechenpsennigen, so daß man sie nur mehr nach dem Gewicht der Geldbörse einschäft, die "Brüderlichseit" löscht Liebe und Mitleid aus. Der Franzose ist nicht ein "schlechterer" Mensch als der Deutsche, vielmehr besitzt er außer einer durchschnittlich guten Begadung vortrefsliche Eigenschaften; nicht Verderbsheit und nicht Unfähigseit haben den Niedergang seines Staates ver-

anlaßt, sondern letten Endes die Singabe an grundverkehrte politische Ibeale, die allen gefunden Staatsideen in den Röpfen der Bürger entgegenwirken. Gerade zur Revolutions. zeit bat das sonst nüchterne und vorsichtige französische Volk Schwärmer, Fanatiker, Idealisten hervorgebracht, Leute, Die allen Ernstes die Welt zu reformieren, die Menschheit zu beglüden glaubten. Mit Naturnotwendigkeit und mit elementarer Rraft wirken aber Ibeen, sobald fie wirklich ben Weg in Ropf und Hera von Millionen gefunden baben: und fo zeugte benn das Feldgeschrei "Freiheit" die Buillotine, das Feldgefdrei "Gleichheit" die Proffriptionen, das Feldgefdrei "Brüderlichkeit" - um nur ein Beispiel zu nennen - Die gänzliche Verwüftung der Rheinpfalz, wobei nicht etwa allein Schlöffer und Stifte, sondern namentlich alles Gut und Habe ber Bauern bis auf ben letten Stumpf ausgetilgt wurden, und wo der "befehlführende Genoffe" benen, die ihn anflehten, die Weltbeglüder follten boch wenigstens die Armen schonen, zurief: "Uns gehört Alles! euch laffen wir nur die Augen zum Weinen übrig!" So fah die allgemeine Liebe aus, welche alle Mitglieder ber menschlichen Familie eint! Das find die notwendigen Folgen falscher Ideale! Und ebenso wenia wie die Franzosen von Hause aus moralisch minderwertige Menschen sind, ebenso wenig find es die deutschen Sozialdemokraten; daß fie es nicht find, haben fie jest in großartigstem Maßstab zu beweisen die Gelegenheit benutt; fie find aber Unhänger des verhängnisvoll falschen französischen Ibeals und wirken dadurch auf den Untergang des deutschen Staates hin, unbelehrt durch die so deutliche Sprache ber Geschichte und unbelehrt — so bore ich — durch ihre Erfahrung in diesem blutigen Kriege, wo sie gegen eine Welt von Braufamteit, Zügellofigkeit, Lüge, Saf im Felbe fteben,

vor Feinden, die ihre Absicht, ganz Deutschland zu plündern, zu zerstören, einer Wüste gleichzumachen, offen aussprechen, und wo sie sich doch sagen müßten, daß diese verrohte Welt einzig und allein aus dem Einsluß der französischen Revolutionsideale hervorgegangen ist, welche im Lause eines Jahrhunderts aus waceren Menschen halbe Bestien an Neid und Gesinnungsniedertracht gemacht haben. Man darf doch hossen, daß dieser Krieg dazu beitragen wird, die deutsche Arbeiterschaft aus dem verhängnisvollen Wahn, in den sie durch Fremdlinge und Sendlinge hineingetrieben worden ist, aufzurütteln.

In einem Augenblick wie dem jetzigen halte ich es nicht allein für würdig, fondern für im hohen Grade praktisch, die Niederungen der Tagespolitif und ihrer ewigen halbheiten ju verlaffen, um fich über folche grundfätlichen Fragen ju verständigen; benn biefe find es, die auf Jahrhunderte binaus den Ausschlag geben. Richt aus dem Widerstreit einer haotischen Zersplitterung, sondern nur aus Einheitlichkeit ber Gefinnung kann ein weltbeberrichendes Deutschland bervorgeben; und beherrscht Deutschland nicht die Welt (ich meine nicht durch Gewalt allein, sondern durch allseitige Überlegenheit und moralisches Gewicht), so verschwindet es von der Rarte; es handelt fich um ein Entweder-Oder. Böllig einheitlich in seinen Idealen war das England der aufsteigenden Epoche - trot der zwei Parteien; völlig einbeitlich in ihren Idealen find die fich äußerlich bekämpfenden Frattionen der heutigen französischen Rammer: sie zanken fich nur um die Beute; Deutschland dagegen ift zwar äußerlich geeint, innerlich aber, bei allen die Politik betreffenden Fragen, unficher, unklar, ruhelos, gereizt, zerriffen. Die alten Ibeale genügen ihm nicht; felbst die herrliche Rönigstreue

anlaft, sondern letten Endes die Hingabe an grundverkebrte politische Ideale, die allen gesunden Staatsideen in den Röpfen der Bürger entgegenwirken. Gerade zur Revolutionszeit hat das sonst nüchterne und vorsichtige französische Volk Schwärmer, Fanatiker, Idealisten hervorgebracht, Leute, die allen Ernstes die Welt zu reformieren, die Menscheit zu beglücken glaubten. Mit Naturnotwendigkeit und mit elementarer Kraft wirken aber Ideen, sobald fie wirklich den Weg in Ropf und herz von Millionen gefunden haben: und fo zeugte denn das Feldgeschrei "Freiheit" die Guillotine, das Feldaeschrei "Gleichheit" die Prostriptionen, das Feldgeschrei "Brüderlichkeit" — um nur ein Beifviel zu nennen — die gänzliche Verwüftung der Rheinpfalz, wobei nicht etwa allein Schlöffer und Stifte, sondern namentlich alles But und Habe ber Bauern bis auf ben letten Stumpf ausgetilgt wurden, und wo der "befehlführende Genoffe" denen, die ihn anflehten, die Weltbeglüder follten doch wenigstens die Armen schonen, zurief: "Uns gehört Alles! euch laffen wir nur die Augen zum Weinen übrig!" So fah die allgemeine Liebe aus, welche alle Mitglieder der menschlichen Familie eint! Das find die notwendigen Folgen falfcher Ideale! Und ebenso wenig wie die Franzosen von Hause aus moralisch minderwertige Menschen sind, ebenso wenig find es die deutschen Sozialbemofraten; daß fie es nicht find, baben fie jest in großartigstem Maßstab zu beweisen die Belegenheit benutt; fie find aber Unhänger bes verhängnisvoll falschen frangofischen Ideals und wirken badurch auf den Untergang bes beutschen Staates bin, unbelehrt durch die so beutliche Sprache ber Geschichte und unbelehrt - so höre ich - burch ihre Erfahrung in diesem blutigen Kriege, wo sie gegen eine Welt von Graufamteit, Zügellofigfeit, Lüge, Saf im Felde fteben,

vor Feinden, die ihre Absicht, ganz Deutschland zu plündern, zu zerstören, einer Wüste gleichzumachen, offen aussprechen, und wo sie sich doch sagen müßten, daß diese verrohte Welt einzig und allein aus dem Einsluß der französischen Revolutionsideale hervorgegangen ist, welche im Lause eines Jahrhunderts aus waceren Menschen halbe Bestien an Neid und Besinnungsniedertracht gemacht haben. Man darf doch hossen, daß dieser Krieg dazu beitragen wird, die deutsche Urbeiterschaft aus dem verhängnisvollen Wahn, in den sie durch Fremdlinge und Sendlinge hineingetrieben worden ist, aufzurütteln.

In einem Augenblid wie dem jetzigen halte ich es nicht allein für würdig, sondern für im hohen Grade praktisch, die Riederungen der Tagespolitif und ihrer ewigen Salbheiten ju verlaffen, um fich über folche grundfählichen Fragen ju verständigen; benn diese find es, die auf Jahrhunderte binaus den Ausschlag geben. Nicht aus dem Widerstreit einer chaotischen Zersplitterung, sondern nur aus Einheitlichkeit ber Gefinnung fann ein weltbeherrichendes Deutschland bervorgeben; und beherricht Deutschland nicht die Welt (ich meine nicht durch Gewalt allein, sondern durch allseitige Uberlegenheit und moralisches Gewicht), so verschwindet es von der Karte; es handelt fich um ein Entweder-Oder. Böllig einheitlich in seinen Ibealen war bas England ber aufsteigenden Epoche - trot der zwei Parteien; völlig einbeitlich in ihren Idealen find die fich äußerlich befämpfenden Fraktionen der heutigen französischen Rammer: sie zanken sich nur um die Beute; Deutschland dagegen ift zwar äußerlich geeint, innerlich aber, bei allen die Politik betreffenden Fraaen, unficher, unklar, ruhelos, gereist, zerriffen. Die alten Ideale genügen ihm nicht; felbst die herrliche Rönigstreue

bes preußischen Schwertadels steht in keinem lebendigen Verhältnis zum Deutschland Bismard's, noch weniger tun es die anderen partifularistischen Uberreste aus schöner alter Beit. Zwar bildet die große Erbschaft, welche die Klaffiker bes Denkens, bes Dichtens, bes ftaatlichen Aufbaus und ber Rechts- und Staatsgelehrfamkeit hinterlaffen haben, einen reichen Boden, auf dem wir ficher steben, fie schenkt uns aber nicht unmittelbar die politischen Ideale, beren wir heute be-Wir muffen nämlich das Eine vor Allem wiffen, ja. in der Weise innerlich wiffen, daß wir es an uns felber erleben und uns diese Uberzeugung mit dem Blute in den Abern freist: das Deutschland, das heute vor uns steht, ist nicht ein alter Staat, sondern ein junger Staat. Die Wurzeln tauchen auf allen Seiten in das aute, reiche, unerschödflich spendende Alte; das Volk aber ift neugeboren an die Sonne bervorgewachsen; es ift das jungfte unter den großen Bolfern; gegen den jungen Wandervogel Deutschland gehalten, find die Vereinigten Staaten ein bereits behäbiger und etwas nervös gewordener Philister mit bedenklich kahler Platte, und Japan ein gut tonservierter, sehniger, überschlauer Greis, gierig und geizig wie die alten Leute es manchmal find. Wäre es lediglich seine Industrie, die sich in den letten vierzig Jahren vervielfacht hat, bas wurde mir für Deutschlands Jugend nicht steben; vielmehr bewährt sich diese in dem Wachsen auf allen Gebieten; die Leistungen der Landwirtschaft - wir faben es (G. 11) - haben mit benen ber Inbuftrie Schritt gehalten; es ift eine unerhörte Schaffensfreudigkeit, Arbeitsfreudigkeit, eine Zeit der Erfindung, des Versuches, der Tollklihnheit. Wie viel Leben liegt doch in ben bundert Erfindungen, aus denen das Verderben bringende deutsche Unterseeboot hervorgeht! Raum ift Deutschland von

allen Salpeterquellen abgeschnitten, und schon holt es sich ben so nötigen Stickftoff aus ber Luft!

Diefes junge Bolt ftebt nun vor neuen Aufgaben. Weltlage ift eine ganglich andere, als es vor hundert Jahren war: sie ist anders, weil Bismard ein neues Deutschland aufgebaut hat — jedes Genie leistet mehr als es felber wähnt und weiß; fie ift anders, weil große Bolterbewegungen auf bem Rüden unferer alten Mutter Erbe neue Verhältniffe geschaffen und für die heranfausende Zukunft vorbereitet haben, fie ift aber anders namentlich beswegen, weil das Verhält- . nis des Menschen zu der von ihm beherrschten Natur umgewandelt worden ift. Was die Bölkerbewegungen anbetrifft, so steht die Sache für Deutschland augenblidlich nicht günstig, hier find England und die anderen englisch redenden Verbande ihm zuvorgekommen; in der anderen Beziehung bagegen ist Deutschland allen Bölkern ber Welt überlegen: mit bem wiffenschaftlichen Zeitalter tritt unftreitig bas Zeitalter Deutschlands auf. Doch nur wenn Deutschland auch politisch neue Ideale zur Richtlinie nimmt, nicht wenn es — wie die Mehrzahl seiner mechanisch Arbeitenden und ein großer Teil feiner bürgerlichen Schichten — in nachweisbar unbeilvollen frangöfischen Irrlehren steden bleibt ober, wie die anderen Beftandteile, fich mit alten Aberlieserungen und unfruchtbaren Ablehnungen begnügt. Hier ist konservativ gerade so beschränkt wie liberal und fortschrittlich, und fozialbemokratisch ebenso selbstmörderisch wie die driftlichen Religionsspaltungen. Jest muß Deutschland an eine staatsaufbauende Politik geben, auf Grund schöpferischer Ibeale, wie fie bem Eigenwesen bes Deutschen und bem Beist unserer neuen wiffenschaftlichen Zeit entsprechen. Es genügt nicht die Formel "Freiheit, Bleichbeit, Brüderlichkeit" au verneinen; benn

auch wir wollen Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit; unsere Vernunft zeigt uns aber und wir haben es außerdem ersahren, daß dieses Ibeal keinem politischen Aufbau zur Grundlage dienen kann, vielmehr sich nur als Ergebnis aus einer guten Politik gewinnen läßt. So hat z. V. Carlyle (im "Sartor resartus") das tiese Wort gesprochen: "Gehorsam macht frei"; und wir könnten hinzusehen: Unterordnung schafft Gleichheit und Ausopferung schmiedet Brüberlichkeit. Doch ein politisches Ideal wäre damit nicht gewonnen. Indem die Franzosen sittliche Forderungen an die Spihe stellten, stellten sie den Staat auf den Kopf; darum stürzte er hinunter. Wir müssen's anders ansangen.

Entschiedenheit und Folge find das Berehrungswürdigste am Menschen. (Goethe.)

In dem ersten Teil dieses Versuches sahen wir, daß der Mensch — sobald er Großes leisten will — der Ideale nicht entbehren kann und lernten im angeblichen Phantasten und Schwärmer, der vielleicht über sein eigenes Beginnen nicht volle Rechenschaft zu geben vermag, den Vermittler himmlischen Segens an die Menscheit verehren; in dem zweiten Teil ersuhren wir die Bedeutung der Verneinung als unentbehrlicher Vorstuse der Bejahung, eine Grundwahrheit, die von den nüchtern praktischen Menschen sast immer verkannt wird und für die namentlich Richard Wagner erschöpsend knappen Ausdruck fand: "Wir dürsen nur wissen, was wir nicht wollen, so erreichen wir aus unwillkürlicher Naturnotwendigkeit ganz sicher das, was wir wollen, das uns eben erst ganz deutlich und bewußt wird, wenn wir es erreicht haben."

Aus diesen Erwägungen ergibt sich die besondere Schwierigkeit der Lage für Menschen, die, wie wir, zwischen zwei Epochen stehen. Daß tiefgreisende Umbildungen der staatlichen Verhältnisse stattlichen müssen und werden, daß der jehige Justand unhaltbar ist, weil unwürdig und unvernünstig und den Notwendigkeiten nicht gewachsen, das weiß jeder beobachtende, denkende Mensch; doch schwebt das Künstige ebenso unsashar vor unseren Augen wie etwa der noch nicht

siegreich durchgedrungene Aderbau in der Vorstellung eines sinnenden Jägers der Urzeit, weil wir Menschen ganglich unfähig find, das noch nicht Erfahrene künstlich im Hirne bervorzuzaubern — ebensowenia wie wir irgend eine Tieroder Pflanzengestalt, die wir nicht gesehen haben, zu erfinben vermögen; und so springen wir immer wieder zurud auf das schon vertraute Ufer, wo wir wenigstens festen Boden unter den Füßen spüren, und versuchen und einzureden, es werde schon weiter so geben. Wer jedoch mit mir ber uneingeschränkten Verneinung beitritt, die der vorige Abschnitt brachte, der befindet fich - so glaube ich wenigstens - auf bem Wege zu größerer Rlarbeit. Denn ber frangöfische Revolutionsgedanke, der uns umgibt, bedeutet einen der möglichen Versuche, ein staatlich Neues herbeizuführen, und biefer Verfuch muß als gänzlich verfehlt betrachtet werden theoretisch mifialudt und vor der Geschichte gescheitert; inbem wir diesen radikalen Versuch ebenso radikal von uns weisen, zieht eine Uhnung befferer Dinge in unser Bewußtfein ein, womit ich fagen will: es gewinnt für uns ber Glaube an die Möglichkeit, ja, an die fichere Wirklichkeit einer in wesentlichen Punkten befferen, den neuen Lebensbedingungen angepaften staatlichen Zufunft, wenn nicht gerade "Gestalt", so doch "Körper".

Man mache mir aus der wohlumhegten Vorsicht des Ausdruck keinen Vorwurf; der Ausdruck entspricht dem Gedanken: ich habe nicht die geringste Anlage zu einem Phantasten, darum merke ich, wo die Umrisse scharf sind und einer Wirklichkeit entsprechen, und halte nicht ein Nebelgebild für einem Verg. Der Irrtum aller politischen Utopien unserer Zeit — von Saint-Simon bis zu Marx und dessen Nachfolgern — besteht darin, daß der Einzelne mit seinem vereinzelten

Hirne, wie er es bei einem Runftwerke tun würde, auferbauen au können glaubt, wogegen die großen Umwälzungen bes vergefellschafteten Menschen - bes Menschen "als Natur" ftets von der Natur selbst durchgeführt werden, und das heißt bier, von einer wachsenden Zahl mehr ober weniger unbewußt handelnder, an allen Enden plötslich auftauchender Menfcen, die, ihrem Triebe folgend, schlieflich die Gefamtheit mitreißen. Der Natur will ich nicht ins Werk pfuschen. Seit Ausbruch bes Rrieges habe ich, tropbem ich in ftiller Zurud. gezogenheit lebe, also politisch ohne Bedeutung bin, so viele, jum Teil geradezu groteste Weltverbefferungsplane jugeschidt bekommen, daß ich über die ausschweifende Einbildungstraft ber Deutschen erschroden mare, hatte ich mir nicht fagen muffen, das alles sei "lebendige Rraft", die biesem einzigen Bolke über kurz oder lang zugut kommen wird. Ich aber will mich bescheiben, auf dem Wege, ben jene Verneinung ber Revolutionsideale und weist, zu forschen, ob sich nicht schon daraus allein gewiffe Richtlinien des zu erstrebenden Rünftigen ergeben, so daß wir es zwar nicht phantastisch ausmalen können, wohl aber befähigt werden, ihm — dem kommenden Geschenk von "Gott-Natur" — entgegenzugehen, und anstatt ihm stumpffinnig und feig Widerstand zu leisten, ihm den Weg zu uns bin vertrauensvoll zu ebnen.

Gleich die erste und grundlegende Frage erhält durch diese Art der Betrachtung unerwartete Beleuchtung.

Was ist der Staat? Die Revolution setzte voraus, der Staat sei von Menschen erfunden und errichtet. Rousseau betitelte sein Hauptwerf "Le Contrat social", ging also allen Ernstes von der Unnahme aus, der Staat sei auf dem Wege eines Vertrages entstanden, es seien die vereinzelt lebenden Menschen eines schönen Tages zusammengetreten und hätten

siegreich durchgedrungene Aderbau in der Vorstellung eines finnenden Jägers der Urzeit, weil wir Menfchen ganglich unfähig find, das noch nicht Erfahrene künstlich im Hirne bervorzugaubern - ebensowenia wie wir irgend eine Tieroder Pflanzengestalt, die wir nicht gesehen haben, zu erfinben vermögen; und so springen wir immer wieder gurud auf das schon vertraute Ufer, wo wir wenigstens festen Boden unter ben Füßen spuren, und versuchen und einzureben, es werde schon weiter so geben. Wer jedoch mit mir der uneingeschränkten Verneinung beitritt, die der vorige Abschnitt brachte, der befindet fich - so glaube ich wenigstens - auf bem Wege zu größerer Rlarbeit. Denn ber französische Revolutionsgedanke, der uns umgibt, bedeutet einen der moglichen Versuche, ein staatlich Neues herbeizuführen, und biefer Versuch muß als gänzlich verfehlt betrachtet werden theoretisch mikalüdt und vor der Geschichte gescheitert; inbem wir diefen radikalen Verfuch ebenfo radikal von uns weisen, gieht eine Uhnung befferer Dinge in unser Bewußtfein ein, womit ich fagen will: es gewinnt für uns ber Glaube an die Möglichkeit, ja, an die fichere Wirklichkeit einer in wesentlichen Puntten befferen, den neuen Lebensbedingungen angepaften ftaatlichen Zufunft, wenn nicht gerade "Gestalt". so doch "Körper".

Man mache mir aus der wohlumhegten Vorsicht des Ausdruck keinen Vorwurf; der Ausdruck entspricht dem Gedanten: ich habe nicht die geringste Anlage zu einem Phantasten, darum merke ich, wo die Umrisse scharf find und einer Wirklichkeit entsprechen, und halte nicht ein Nebelgebild für einen Verg. Der Irrtum aller politischen Utopien unserer Zeit — von Saint-Simon dis zu Marx und dessen Nachfolgern — besteht darin, daß der Einzelne mit seinem vereinzelten

Hirne, wie er es bei einem Runftwerke tun würde, auferbauen au können glaubt, wogegen die großen Umwälzungen des vergesellschafteten Menschen — bes Menschen "als Natur" ftets von der Natur felbst durchgeführt werden, und das heißt bier, von einer wachsenden Sahl mehr oder weniger unbewußt handelnder, an allen Enden plötzlich auftauchender Menschen, die, ihrem Triebe folgend, schließlich die Gesamtheit mitreißen. Der Natur will ich nicht ins Werk pfuschen. Seit Ausbruch des Rrieges habe ich, tropbem ich in ftiller Burud. gezogenheit lebe, also politisch ohne Bedeutung bin, so viele, jum Teil geradezu groteste Weltverbefferungspläne jugeschidt bekommen, daß ich über die ausschweisende Einbildungstraft ber Deutschen erschroden ware, hatte ich mir nicht fagen muffen, das alles fei "lebendige Rraft", die biefem einzigen Volke über turz ober lang zugut kommen wird. Ich aber will mich bescheiden, auf dem Wege, den jene Verneinung der Revolutionsideale und weist, zu forschen, ob sich nicht schon daraus allein gewiffe Richtlinien bes zu erstrebenden Rünftigen ergeben, so daß wir es zwar nicht phantastisch ausmalen können, wohl aber befähigt werden, ihm — bem kommenden Geschenk von "Gott-Natur" — entgegenzugeben, und anstatt ihm ftumpffinnig und feig Widerstand zu leiften, ihm ben Weg zu uns bin vertrauensvoll zu ebnen.

Gleich die erste und grundlegende Frage erhält durch diese Art der Betrachtung unerwartete Beleuchtung.

Was ist der Staat? Die Revolution setzte voraus, der Staat sei von Menschen ersunden und errichtet. Rousseau betitelte sein Hauptwerf "Le Contrat social", ging also allen Ernstes von der Unnahme aus, der Staat sei auf dem Wege eines Vertrages entstanden, es seien die vereinzelt lebenden Menschen eines schönen Tages zusammengetreten und hätten

sich gesagt: jest wollen wir einen Staat bilben und zu biefem Behufe gegenseitige Verpflichtungen eingeben. Das ift himmelschreiender Anthropomorphismus! Die Natur belehrt uns eines anderen. Das Wefen "Mensch" ohne jeden Ansang von Vergesellschaftung wäre bas armseligste Tier, die bejammernswerteste Bestie auf Erben; außer den Bliebmaßen ware ihm nichts eigen von dem, was den Begriff "Menich" ausmacht. Nicht ber Menich macht ben Staat. sondern der Staat macht den Menschen. Rur Philisterseelen, die niemals die Natur am Werke beachtet und betrachtet haben, werden diefen Satz ungereimt finden. Die Veraefellschaftung lebender Wesen eines Stammes zu gemeinsamer Arbeit, unter bestimmter Verteilung der Pflichten und Lasten und Amter, ist eine weit verbreitete Erfindung ber Natur, der wir in den verschiedensten Tierordnungen begeanen und die g. B. unter Bögeln und Affen zu bochft verwidelten Organisationen sührt, deren sicheres Ineinanderklappen und dummen Vernunftwesen unbegreiflich dunkt. Musterhaft volltommene Staatenbildung finden wir bekanntlich bei den Ameisen. Vereinzelt vermag die Ameise nicht zu leben; verfieht man fie auch mit allem, was fie braucht -Futter und Trank und Svielraum — getrennt von ihrer Benoffenschaft ftirbt fie nach wenigen Stunden; der Begriff "Ameise" schließt die Angehörigkeit zu einem Staate ein, und diese Angehörigkeit wiederum bedeutet die Verpflichtung au bestimmten Verrichtungen, die sich anderen Verrichtungen bes Bemeinwesens genau an- und eingliedern; der Einzelne ift hier nichts, der Staat alles. Nebenbei gefagt, aus der raftlosen Emfiakeit dieser Tierden gewinnt man ben Einbrud, daß es die gludlichften Wefen auf Erden fein muffen. fällt mir nun nicht ein, dem Beispiel meines geistvollen Leb-

rers Carl Vogt zu folgen, und aus "Untersuchungen über Tierstaaten" politische Pamphlete zu schmieben; wir haffen alle heute die falschen Analogien; worauf ich aber hiermit die ungezählte Schar der Naturblinden aufmerkfam machen will, ist die Tatsache, daß der Staat eine Erfindung der Natur ist, nicht ein Elaborat des Menschenhirnes, und daß der Mensch ohne Staat - ber Mensch, wie ihn der liebenswürdige Elisée Reclus und der arimmiae Fürst Krapottin sich träumen — überhaupt kein "Mensch" ist, sondern ein Tier, für bas ich ben wiffenschaftlichen Namen Bestia miserrima vorschlage. Daß zu verschiedenen Zeiten — ja, auch zur felben Beit - bes Erbenlebens der Menschenftaat, je nach ben Eristenzbedingungen, je nach dem Temperament der Raffen, je nach ber Vergangenheit ber Völker usw. fehr verschiedene Bestalten angenommen hat, das tut der Wahrheit jener Behauptung keinen Abbruch; der Mensch "als Freiheit" bemächtigt sich eben überall und auf allen Gebieten bes Werkes bes Menschen "als Natur" und modelt es nach seinem Ropfe um - fich und anderen zu Seil und Unbeil. Mir liegt im Augenblide nur das eine am Herzen: die Aberzeugung mitzuteilen, daß im eigentlichsten, wahrsten, ewigen Sinne der Staat den Menschen erst zum Menschen macht. In bem rein naturwiffenschaftlichen Buche des Parifer Anthropologen Paul Topinard "L'Anthropologie et la Science sociale" (1900) lese ich gegen Schluß des Abschnittes über Staatenbildung im Tierreiche: "L'intérêt individuel réduit à lui-même ne conduit à rien de durable", aus dem, was das Individuum für sich fordert, entsteht nichts, was Dauer besitze. Aus ihm entsteht darum auch weder Sprache noch Civilisation noch Rultur, weder Recht noch Runft noch Wiffenschaft noch Religion: alle diefe Guter, welche bas Leben uns Menichen erst lebenswert machen, sind an den Staat gedunden; wäre der Mensch nicht ein aus Naturnotwendigkeit staatendildendes Tier, es gäbe von dem allen nichts. Und ebenso wie der Mensch durch den Staat erst "Wensch" ward, so ist auch sein weiteres Wachsen zu dem, was er heute ist — oder sein kann, und zu dem, was er noch werden soll, ganz und gar an das Dasein des Staates geknüpst. Alles, was der Einzelne als Einzelner Großes schafft, bedarf nicht nur des Schutes einer organisierten Gesamtheit, sondern es quillt aus deren Anregung hervor und gewinnt erst in deren Widerhall Sinn und Maß. Die geschäftige Willkür des Menschen mag diese grundlegende Tatsache verdeden, doch dem Denker kann sie nicht verdorgen bleiben, und sie bewährt sich auch darin, daß ein schlechter Staat schlechte, ein guter Staat gute Wenschen hervordringt, ein alberner alberne und ein gescheiter gescheite.

Hieraus ergibt fich die zwingende Folgerung, daß die politische Grundfrage von der Revolution falsch gestellt ift; benn fie hat nicht zu lauten: was hat der Einzelmensch als Recht von dem von ihm begründeten Staate zu fordern? fondern: was bat ber Staat, ber ben Menfchen erft zum Menfchen macht, um seines Fortbestehens und Gedeibens willen von jedem Einzelnen zu fordern? was gebietet bas Intereffe bes In fämtlichen Erscheinungen ber Natur, obne Staates? Ausnahme, besitt bas Individuum keinen Eigenwert, und selbst der hervorragendste Einzelne verdient in ihren Augen nur insofern Beachtung, als feine Leiftung Bezug auf bie Besamtheit gewinnt. Die Natur — und was ist biese, wenn nicht Gottes Wille in die Sat umgefett? — fragt nicht nach Rechten und Bunichen und Verbiensten bes Ginzelnen, vielmehr fieht fie lediglich auf bas Bedeihen bes Banzen. aus schließe ich: was dieses Bange förbert, wird ber Babrbeit der Natur entsprechen und wird darum auch ganz sicher die richtige, gottgewollte — im Gegensatz zu der willkürlich begehrten — Förderung aller einzelnen Bestandteile umschließend bedingen.

Tun wir nun unfer Möglichstes, uns auf ben erhabenen, ftrengen Standpunkt ber Natur zu ftellen, und fragen wir uns bann, welche von allen Bedingungen die ausschlaggebende sein wird, damit ein Menschenstaat segensreich wirke, so kann die Untwort nicht zweifelhaft sein: die Dauer ift diejenige Eigenschaft, ohne welche ber Staat nichts Erspriefliches hervorbringen tann. Wir durfen als Ariom binftellen, daß ein Staat mit vielen Fehlern, aber dauerhaft errichtet, mehr für die Förderung edlen Menschentums leisten wird, als ein forgfältig ausgeklügelter Staat ohne Bewähr des Bestandes. Das folgt aus der Tatsache, daß Hauptaufgabe des Staates offenbar fein muß, das zu leiften, mas der Einzelne nicht zu leisten vermag. Um gebundensten ift nun der Einzelne binfictlich ber Zeit; auf bas Banze bezogen, ift all fein Wirken Bruchstüd. Stellt das Individuum das Vergangliche bar, ohne Renntnis des Vergangenen, ohne Singabe an bas Rünftige, so vertritt der Staat die Interessen — oder beffer gefagt, die Absicht, die Idee — der Natur, für welche Vergangenheit und Zukunft eine Einheit bilden. Alles Werden und Wachsen erfordert Zeit; die Natur gählt nicht wie wir, fie läßt fich die Zeit ebenso wenig beschränken, wie fie banach fragt, wie viele Millionen Einzelne burch Krieg und Peftilenz zugrunde geben. Die Wirksamkeit des Staates wächft darum im geometrischen Verhältnis ju feiner Dauer; jede Unterbrechung bedeutet einen Rückfall ins Willfürliche, bedeutet die Nötigung, vieles bereits mühfam Errungene wieder von unten an in Angriff zu nehmen.

Die erste Richtlinie, die wir als unzweiselhaft gegeben entdeden, ist also die auf Dauer. Was dem Staate Dauer verdürgt, das ist — mögen auch Vorurteil, Eigensucht, Zeitströmung dagegen wettern — was wir zu bevorzugen haben. Die künstige Gestaltung können wir nicht enträtseln, doch das eine wissen wir sicher: von dorther kommt uns wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunst das Heil.

Nebenbei gefagt, wer von Dauer spricht, fagt mehr als es vielleicht im ersten Augenblid ben Unschein bat. Um zu bauern, muß ber Staat nebst ber Rraft auch Weisheit befiten. Blutige Tyrannei g. B. verburgt nicht Dauer. Denn ber Mensch ift nicht Ameise, vielmehr balt seinem staatenbilbenden Trieb ein anderer Trieb bas Gleichgewicht: ber Trieb, fein Glud in fich und in bem fleinen vom 3ch belebten Rreis zu finden. Diefe "Polarität" liegt ber unvergleichlichen Bedeutung bes Menschengeschlechtes (wenigstens unter uns Weißen) zugrunde: ift der Einzelne unter bem Schutze bes Staates zur Entfaltung gelangt, ihm wird's enge, wenn der Panzer ihn drüdt; das Blud bes Einzelnen bildet einen lebendigen Beftandteil bes Gefüges bes unempfindsamen Ganzen. Darum wird ber bauerhafteste Staat ein Sochstmaß an Recht, an Freiheit, an Milbe gewähren. Das Wort "Höchstmaß" ist natürlich je nach Zeit und Raffe zu verstehen: die Willfür eines schwarzen Säuptlings kann gegenüber den ungezügelten Gewalttaten blutgieriger Bilben einen annehmbaren Rechtsstaat — ein Söchstmaß — begrünben. Wer also von einem dauerhaften Staate spricht, spricht von einem — ich will mich kurz und bequem ausdrücken — "guten" Staate, von einem Staate, in welchem die fo toricht ungestüm als "Rechte" geforderten Guter ber Freiheit, ber Bleichheit und ber Brüderlichkeit in bem bochften Mage ber

jeweilig gegebenen praktischen Möglichkeit vorhanden sein werden. Goethe macht in einer seiner scheindar paradozen, in Wirklichkeit unergründlich tiesen Bemerkungen ausmerksam: "In allen Regierungssormen, wie sie auch heißen, existieren Freiheit und Knechtschaft augleich polarisch." Der dauerhasteste Staat wird berjenige sein, der der nötigen Knechtschaft durch gerechte Verteilung die Vitterkeit nimmt und "polarisch" die Freiheit edenso weise ausmißt. Das selbe gilt von allen anderen "polarischen" Staatsbedürsnissen und Menschheitsssorderungen, wie Strenge und Milde, Kraft und Viegsamkeit, Eingliederung und Lnabhängigkeit, Vuchstadenrecht und Villigkeit, Ordnung und Gelassenheit usw. Wer dem Staate als höchste Eigenschaft die Dauer zuspricht, schließt das Alles eo ipso mit ein.

Was verbürgt nun dem Staate Dauer? Es ist nühlich, sich einmal aus aller Gegenwart loszureißen und sich eine solche Frage rein objektiv vorzulegen.

Der turzledige Mensch soll ein langlediges Werk schaffen und erhalten, er soll seine Augenblidsinteressen hintanseben, damit klinstige Geschlechter an Sicherheit, Wohlstand, Glüd wachsen; kurz zusammengesaßt: der Mensch soll der Menschbeit dienen! Wer die Frage nüchtern betrachtet — und das wollen wir doch als vernünstige Leute — muß gestehen: eine unbedingte Lösung ist zunächst unmöglich; sie würde vom Menschen mehr verlangen, als er leisten kann; Gott selbst müßte denn das Regiment in die Hand nehmen. Darum bedient sich die Natur hier, wie auch sonst so vielsach in allen Teilen ihres Weltenreiches, der mittelbaren "Mittel": der Einzelmensch versolgt einen beschränkten Zwed, die Natur benuft dies zu einem unbeschränkten. Es kommt darauf an, das Leben des Menschen zu verlängern, oder, da das nicht

gebt, die Dauer seiner Intereffen über sein Leben binaus au erstreden. Sier wurzelt ber staatliche Wert ber Fami lie. Der gefeierte Apostel der Revolution hatte uns als ben freien Ibealmenichen ben Mann geschilbert, ber feine eigenen Rinder nicht kennt (S. 32); der "Vater" dagegen träat Sorge um Rind und Enkel, und wenn nicht ein Staat ba ift, ber seinem Erarbeiten und seinem Willen Dauer verbürgt, reicht alle Liebe nur bis zum Grabe. Hier wurzelt auch der staatliche - und das beifit der allmenschliche -Wert bes perfonlichen, vererbbaren Befines. Dag es Zeiten ohne die Vorstellung "Besith" gegeben bat, kann nicht bezweifelt werden: da muß aber der Staat einem Raleidostop geglichen haben. Durch die Erfindung von Besitz tritt bas Element ber Stetigkeit ein; jest erft kann aufgebaut werden, jest erft tann jenes geiftig-moralische Bachfen anbeben, dem fonst kein Stützunkt gewährt ist. Das Revolutionsideal weiß es zwar anders; denn es belehrt uns durch ben Mund seines weitaus begabtesten, aufrichtigften und darum sympathischesten Vertreters, Dierre Joseph Proudbon: "La propriété, c'est le vol", Besits ist Diebstabl; Loais betrachtet, eine wunderbare Leistung, denn "Diebstahl" fam . es nur geben, wo Besit Anerkennung genießt. Soll aba Proudhon's Satz gedeutet werden: einzig die abstrakte Al gemeinheit darf besitzen, so ist darauf zu erwidern: "Aller Befit ift kein "Befit, sondern die gesehliche Berwehrun des Befites, mit der Folge, daß jener "Trieb", auf de Schiller als unerläßlich hinwies, nicht entsteht1). mißachtet nicht umfonst die wefentlichen Bewegungen d Menschengemütes. Es läßt sich nachweisen, daß gemei famer Besitz immer nur eine Vorstufe war, eine Rindb

<sup>1)</sup> Vergl. Chamberlain: "Die Zuversicht", S. 17.

des Staates (Schurk), der Einzelbesit bedeutet eine bobere Stufe in der Entwidelung der Menschenwürde: hier wie überall kleben die Revolutionäre an veralteten Ideen und empfehlen den Rüdschritt als Fortschritt. Häufig haben Moralisten auf die sittlichen Nachteile und Gefahren von Befit und Reichtum hingewiesen; Besit schafft Ungleichbeiten, bringt Särten, züchtet manche Entartungserscheinungen .... Auf alle diese Einwürfe muß erwidert werden, daß die Natur ebenfo wenig nach diefen fittlichen wie nach jenen fentimentalen Einwürfen fragt: was bem Staate Dauer schenkt, ift gut, was seine Dauer gefährdet, ist schlecht; darum bedeutet die Erfindung des Besitzes einen ungeheueren Bewinn, indem fie Menschen schafft, die an dem dauernden Fortbestand des Staates ein über ihr Leben hinaus reichendes Intereffe brennend ftart empfinden. Was die Nachteile betrifft, so ist es Sache bes Menschen "als Freiheit", fich zu wehren, sich zu richten und die Dinge, so weit es geben will, ins Reine zu bringen; dazu entsteht ja Religion, Philosopbie, Rultur.

Her gilt es nun aber, deutlich zu unterscheiden. Denn der Besit durchläuft in unseren Jahrhunderten eine Krisis, die zu Erscheinungen führt, in denen er sich selbst gleichsam ausbedt. Besit (früher "Beseh"), ebenso wie das lateinische "possessio", deutet zunächst auf "Sisen", auf "Seshaftigseit", auf "Siedeln"; Besit, im echten und eigentlichen Sinne, ist das Zueigenhaben von Grund und Boden, von "liegender Habe"; einzig die Mutter Erde vergeht nicht — wenigstens nicht in den Konen, die für uns Menscheit in Betracht kommen — und hält also dem Begriff eines unvergänglichen "Besites" Stand; kein anderer Besit verdürgt Dauer. Daß der als Irrender Geborene Fuß sasse, daß er

in ein bestimmtes Stud Erbe Wurzeln schlage, es er-fite und be-fike: das ist für die Staatsbildung entscheidend. Die verbarrende Bearbeitung des Erdbodens, wo jedes Geschlecht von den vergangenen Geschlechtern erbt und für die kommenden aufstapelt: das ift das Urbild jeder auferbauenden Rulturtätigkeit. "Staat und Erdboden geboren notwendig aufammen", saat Friedrich Ratel. Dak auch die beweglichen Büter als "Befig" gefcutt werden mußten, ift vom Standvunkt des Staates aus awar eine notwendige Folge, doch von weit geringerer Bedeutung; denn die Quelle zu jeglicher Sabe — auch zu ber "fahrenden" — liegt im Erdboben, der jahraus jahrein die Gaben der Sonne aufspeichert — was genau ebenso gilt, wo lebendes Getier gebegt oder erlegt, wo Steinkohle gefördert und wo Granit gebrochen wird, wie bort wo Rorn, Rlee, Gemüse, Obst, Holz usw. wachst: Mes gebt auf Sonnenkraft zurück. Man kann die fabrende Sabe als von der liegenden verliehen betrachten; es ist abgeleiteter Befit; wer die Dinge weit genug von Sand zu Sand zurudverfolgt, wird das überall bestätigt finden: wahre Sabe führt am letten Ende bes beute oft äußerst verzwidten Bidzackganges auf besonnte Erde zurück; wer diese besitt, ist der eigentliche "Besitzer"; die eigentlichen Besitzer bilben die Grundfeste des Staates. Im Laufe der letten Jahrbunderte hat jedoch eine Entwidelung stattgefunden, dank welcher eine Fittion — die schon seit undenklichen Zeiten in einer ober der andren Form besteht — das Geld — von haus aus nur ein Zeichen, ein Sinnbild, ein Rechenpfennig für einen irgendwo liegenden Besit -, den Besit felbst überflügelt bat, fo daß jest der mabre Befit durch einen Scheinbefit in ben hintergrund zurückgedrängt wird. Ein Mann, ber nur einen Schreibtisch und einen Beldschrant "befitt", tann beute

reicher sein, als der größte Grundbesiger der Welt; awar "be-fist" er nichts, aber er ist reich, und das besagt nach ber Weisheit der Sprache, er ift ein Rönig, ein Lenker. Daß bier eine Gefährdung des Staates als dauernder Stiftung droht, kann nicht bezweifelt werden. Diefer Befit hat kein Land und darum auch kein Vaterland. 3bm ist der Krieg so lieb wie der Frieden; und da sein Zuwachs nicht durch Sonne und Arbeit bedingt wird, sondern durch gesteigerte Rubelosigkeit, durch das Hin und Her, bei dem ihm jedesmal etwas in der hand kleben bleibt, so liebt er Unruhe, Wechsel, Ratastrophen jeglicher Art. Er unterjocht ben Staat; er vernichtet ben Einzelnen, ben ber Staat aus eigenem Intereffe ftütt und hebt. Darum glaube ich auch hier eine Richtlinie der Zufunft zu erblicen: diesem Ubel wird der Staat steuern müffen. Wie foll er bas können? 3ch habe es gefagt: ich bin tein Prophet, ich baue teine Luftschöffer; ich möchte nur bem erwartenden Blide Richtungen weisen, aus benen bas Seil ficher kommen wird, damit wir bereit seien, es zu ertennen und anzuerkennen, wenn die Reife ber Zeiten es beranführt. hier wird etwas Einschneidendes gescheben, sonst flegt das Revolutionsideal — das im Golde schwimmt — und mit ihm das Chaos und die Barbarei. Es gibt verschiedene Plane, das Gold ganz abzuschaffen, es wie in alten Marchenzeiten nur mehr bem Schmude bienen zu laffen: mir machen sie den Eindruck phantastischer Utopieen; vielleicht bin ich der Narr und sind Herr Silvio Gsell und Konforten die Weisen; ich wäre glüdlich, es glauben zu können. Warum aber sollte nicht ber Staat, ebenso wie er die früher in taufend Sanden verstreuten — Streitfrafte beschlagnahmte und staatlich organisierte, Fluch zu Segen wanbelnd, eines Morgens fämtliche Finanggeschäfte bes ganzen

Landes beschlagnahmen, die bisberigen Besiter angemeffen bescheiben entlohnen und von nun an sämtliche Geldgeschäfte als ausschliches Monopol selbst führen? Die unentbehrliche Vermittelung, die ganze elastische Maschinerie, ohne welche Landbau, Industrie, Sandel ungelenken Semmniffen unterworfen wären, bestünde nach wie vor, die Ersparnisse bes Einzelnen wären gerade fo gut verwaltet wie beute; wir seben es ja an den Sparkaffen und dem Dostscheckverkehr; die Milliarden aber, die daran ohne jede eigentliche Arbeit verdient werden, flogen fortan dem Staate, also ber Allgemeinheit zu, die Steuerlast vermindernd; und was die Sauptfache ift: wir waren von der größten internationalen - und das heift, "staatsvernichtenden" - Gesahr erlöst. Denn hierdurch mare das Mittel an die Sand gegeben, dem Milliardären- und Monopolunwesen zu steuern. richtet fich ber Einzelne auf gegen ben Staat; wie früher der robe Wilde mit Reule und Pfeil gegen den adernden Bauer, so auch dieser neue, feigere Gewaltmensch gegen alle redliche Arbeit. Ich empfehle jedem, das Buch von Wells über die Vereinigten Staaten zu lesen. Wells, ber englische Sozialist, schwört auf das Revolutionsideal; wie erschrickt er aber bei bem, was er in Amerika entbedt, bem Lande bemofratischer Freiheit, wo er fechsjährige Rnaben zwölf Stunben Fabrikarbeit leiften fieht! Der Milliardar herricht bort unbeschränkt: korrupte Wahlkörper, korrupte Verwaltung, korrupte Justig. Ob der Milliardär besticht oder ob er philanthropische Stiftungen errichtet: er schafft überall Unheil. Was feiert nicht die dumme Welt Carnegie; jest erfahren wir, daß er durch seine Stiftungen für Profesoren und Stubenten sich die Universitäten unterjocht, sie zu bestimmten Lehren verpflichtet hat, so a. B. aur Anbetung Englands und zur Anfeindung Deutschlands. So sieht die Freiheit der Wissenschaft aus, wo die frevelhafte Willkur des Einzelnen ihr die Wege aufzwingt.

Alles dies find nur flüchtige Andeutungen: vielleicht regen fie aber zu Gedanken an über die "Heiligkeit" des Besitzes und über die "Unheiligkeit" des Besitzes. Ich meine, daß, sobald wir, anstatt die Argumente sittlicher Entrüstung anzuwenden oder politisch zu kannegießern, uns auf den nüchternen Standpunkt stellen: was nütt dem Staate? was schadet dem Staate? wir bedeutend klarer sehen; damit ist viel gewonnen.

Von diesem selben Standpunkt aus möchte ich einen Blid auf die Versaffungsfrage werfen, insofern sie einem von der Allgemeinheit gewählten Parlamente ausschlaggebende Verbeutung zuspricht.

Die ganze Welt ift beute in diefer Beziehung zu einem Sklaven des Revolutionsideals berabgesunken; und doch ist diefes Ideal, vor dem sich in diesem Punkte alle ohne Ausnahme bis zur Erde buden, auch hier fo grundfalfch, fo unglaublich albern, daß künftige Geschlechter nicht begreifen werden, wie es möglich war, felbst die Vernünftigen unter uns so lange zu narren. Herbert Spencer, ber englische Denker, in politischer und religiöfer Beziehung ein unbegrengt freisinniger Beift, urteilt am Schluffe feines Lebens: "Der verhängnisvollste Aberglaube unserer Gegenwart ift der Wahn von dem Gottesanadentum der Volksvertretungen." Es liegt boch auf der Sand, daß ber Demos, bas Bolf, nur in fehr kleinen Staaten tatfachlich regieren konnte, wie in Athen und bem frühen Rom. Aristoteles lehrt: ein Staat konne nicht 100 000 Menschen umfaffen und noch "Staat" beifen. Jeber weiß aber, was auch dort der Demos geleiftet bat: alle Brofe Athens - politifd, wiffenicaftlich,

fünftlerisch — ward unter der fördernden Herrschaft Einzelner erzielt, alle Engherzigkeit, alle Irrnis, der schnelle Riedergang des Staates ist das Werk des Volkes, das aus gutgemeintem, törichtem Idealismus zu Mitwirkung und Entscheidung in Fragen berufen wurde, für die es keine Zustandiakeit besak noch je besisen wird. Wer darüber Genaueres erfahren will, der greife zu Julius Schvarcz' mehrbändigem "Die Demofratie" (1877—1898) oder au Croiset's "Les Démocraties antiques". Dazu kommt aber eine entscheibend wichtige weitere Erwägung: in Athen wie im alten Rom, und wie noch heute im Referendum der Schweiz, beteiligte sich das Volk in corpore an den politischen Handlungen; das ist in großen Staaten unmöglich; und so entstand die moderne Erfindung der angeblichen "Volksvertretung", von der das alüdliche Altertum nichts gewußt bat. Das regierende "Volt" ist bei uns nicht das Volt, sondern eine Gruppe von Herren X, D und 3, die von dem "Volke" zu feinen "Vertretern" auserwählt worden find. Nun läft fich freilich vorstellen, daß in manchen sein Dasein unmittelbar betreffenden Fragen das Volk in seiner Gesamtheit ein wenn auch nicht weitblidendes und fein erwägendes - bod fachkundiges. Kluges Urteil besitzen mag; die Abstimmung eines gangen Voltes, Mann für Mann, in einer Frage, die jeden betrifft und die jeder versteht, wird oftmals ebenso überwältigend richtig ausfallen, wie die stille Abstimmung bes beutschen Volkes in dem Rrieg, der uns umgibt. aber die allgemeine Menge zu jenem allerschwierigsten Werte - zu der Beurteilung des Charafters und der Begabung und des Urteilsvermögens einzelner Männer, zu der feinen vergleichenden Psychologie befähigt fein follte, die die Wahl eines "Vertreters" voraussett, ist eine geradezu haarsträu-

bende Annahme. Darum führt Demokratie notwendig zu Demagogie; die beiden Worte find in der Pragis finnverwandt. Es läßt fich mit wiffenschaftlicher Beftimmtheit vorausberechnen, daß, bei allgemeinem Wahlrecht, auf einen factundigen und innerlich redlichen Baterlandsfreund, fünf Schwäher und ebensoviele Geschäftspolitiker werden gewählt werben. Schon die Tatfache, daß die Wählerstimmen durch Reben gewonnen werden muffen, deutet auf bedenklichfte Verirrung des Urteils. Swift — einer der scharffinnigsten Menfchen — ftellt auf Grund lebenslanger Beobachtung fest, daß — von vereinzelten genialen Begabungen abgefeben — Die sogenannte Rebegabe ftets auf engen Ibeenfreis, gepaart mit Armut des Sprachschates, schließen läßt. Das find die Leute, die jest unfere Parlamente bevölkern! Die Wiffenschaft weiß von einer "Auslese der Tüchtigsten"; wir betreiben die Auslese der Enghirnigen und Sohlredenden. Während die allertlichtigften Männer des ganzen Volkes—die weisesten und ftarkften, barum auch oft die schweigsamften - gerade gut genug wären, bas Staatsschiff zu steuern, suchen wir uns die Schnattermäuler dazu aus. Das Wort "Parla-ment" bedeutet ja auf Deutsch "Schwasbude". Wenn es möglich ware, die Rraftmenge, die jährlich in unserem Erdteil auf politische Reden verschwendet wird, zu sammeln, fie würde genügen, fämtliche elettrischen Unlagen Europas dauernd in Gang zu halten. Und diese stundenlang mabrenden Parlamentserguffe wirken auf weite Schichten verheerend, benn fie werden durch Rurgschrift sestgehalten, als redeten die Götter, und gedrudt, als wären fie wert, gelesen zu werden; und nun figen Taufende, benen weitere Ausbildung bes Berftandes und Erhebung der Seele so not tate, und verlieren jede freie Stunde an diesen öben Lesestoff.

Damit ift aber nicht entfernt genug über unseren Darlamentarismus gefagt; vielmehr tommen weitere Dinge in Betracht, die noch bedrohlicher wirken. Bur Not könnte man fich von einem fehr gebildeten Volt - fagen wir dem Künftigen deutschen - vorstellen, es tame einmal so weit, sich nicht durch Worte und Drogramme nasführen zu laffen, sonbern es würde in der Mehrzahl wirklich tüchtige, dem Staatswohl ergebene Abgeordnete mablen. Das geschieht - wie ber Bauer fagt — in ber Woche mit ben vier Sonntagen; doch gleichviel, seten wir es voraus. Wir können es um fo eber, als die verschiedenen deutschen "Dinge" der Gegenwart gottlob noch lange nicht durchdemokratisiert sind, ebenso wenig wie es die französische Rammer vor fünfzig-Jahren war, und in Folge deffen eine achtungswerte Summe von Talent und gutem Willen aufweisen. 3wei Unüberwindlichfeiten haften nichtsdestoweniger jeder parlamentarischen Regierung an, und mare fie aus ber Auslese bes Bolles gusammengesett: die Majorität und die Massenpsychose.

Ich wünschte, seber Deutsche wäre gesetlich verpflichtet, Goethe's unsterdliches Urteil auswendig zu lernen: "Nichts ist widerwärtiger als die Majorität...": da muß ich schon einhalten, um das Wort zu unterstreichen: Nichts ist widerwärtiger als die Majorität! Ja, nichts! Neben der Tyrannei einer Rammermehrheit ist mir Oschengis-Khan ein Gottesengel; denn — wie der selbe Denker an anderer Stelle sagt — Zwingherrschaft hat wenigstens das für sich, daß sie "große Charaktere" hervorruft, wogegen die Majorität, aus etlichen hundert unverletzlichen und unverantwortlichen, Reden haltenden und Diäten einstedenden Individuen zusammengesetzt, die stupide Massengewalt darstellt, — "Gewalt" ist ein zu schönes Wort: die Majorität sind die Sandkörner der

Bufte, welche bas Rulturwerk von Jahrtausenden verschütten. Doch, kehren wir zu Goethe zurud: "Nichts ift widerwärtiger als die Majorität; benn sie besteht aus wenigen fraftigen Vorgangern, aus Schelmen, die fich affommobieren, aus Schwachen, die fich affimilieren, und der Maffe, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen, was fie will." Wo, in der gefamten Weltgeschichte, bat man gefeben, daß bas beffere Urteil, die weisere Vorsicht bei der Mehrachl au finben gewesen wäre? Dieses heute von allen Menschen als unbestreitbares Dogma angenommene politische System halte ich für die roheste Lösung des verwickelten, schwierigen Droblems, die jemals verfucht wurde: bei jeglicher anderen Regierungsform besteht wenigstens die Möglichkeit, wenn nicht gar die Wahrscheinlichkeit, daß öfters klug und manchmal hervorragend regiert wird, bei dem Spstem des allgemeinen Wahlrechts mit parlamentarischen Majoritätsbeschlüffen ist es mathematisch sicher, daß immer so schlecht regiert wird, wie gerade noch möglich, wenn die ganze Staatsmaschine nicht auseinanderstieben soll. Was bedeutet die Lobpreifung Schiller's, wenn wir auf bes großen Mannes Wort nicht boren:

Man foll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muß untergebn, früh oder fpät,

Wo Mehrheit fiegt und Unverstand entscheidet.

In Deutschland merkt man das noch nicht mit aller Deutlichkeit, weil der Bundesrat und der nur dem Kaiser verantwortliche Reichskanzler in unaufhörlichem Kampse dagegen arbeiten; das war ja schon im alten Bundesreichstag der Fall, sonst gäbe es schon längst kein Deutschland mehr; und ebenso ist seit dem Jahre 1870 alles Große, was Deutschland zu dem gemacht hat, was es heute ist, im Kampse gegen die Vollsvertretung gewonnen worden. Auch in England bält eine große Tradition und namentlich die diktatorische Gewalt des geheimen Komitees der kleinen regierenden Gruppe die Ratastrophe noch ab. Sonst aber braucht man nur um sich zu bliden, um zu sehen, wohin wir alle auf diesem Wege kommen werden, und um sich betrübt zu fragen, welcher Teufelsgeist den Deutschen eine Binde vor die Augen hält, daß sie blind ins Verderben laufen. Man wettert gegen Ausländerei und hält es sür Vaterlandsverrat, wenn Männer ihre Beinkeider aus London und Frauen ihre Hüte aus Paris kommen lassen: die verderblichste Ausländerei ist aber der Glaube an die unansechtbare Würde und die ausschlaggebende Vebeutung der aus allgemeinem Wahlrecht hervorgegangenen Volksvertretungen: daran wird Deutschland noch zu Grunde gehen, wenn nicht beizeiten eine vollkommene Umwandlung in der öffentlichen Meinung stattsindet.

Noch eine Bemerkung — die über den Einfluß der Maffenpsychose — muß ich vorbringen, die wichtiaste von allen, die auf jede parlamentarische Regierung sich bezieht, gleichviel, ob fie aus dem allgemeinen Wahlrecht hervorgeht oder aus einem anderen: sie ist schon öfters in einer ober der anderen Form lautgeworden, doch unterliegen die Menschen zeitweise, wie der Erblindung, so auch der Vertaubung. Der schon oben genannte Gustave le Von staunte, als er zum erstenmal die Geschichte ber frangösischen Revolution aufmerksam studierte, bei der Entdedung, daß die Mitglieder der verschiedenen Revolutionsparlamente stets anders abstimmten, als sie gesproden hatten, und somit von Schritt zu Schritt Entscheidungen trafen, die ihren Überzeugungen widersprachen. "Les assemblées révolutionnaires votaient sans cesse des mesures contraires aux opinions de chacun de leurs membres". Manchmal freilich taten fie, was fie nicht wollten, was fie

ausbrüdlich für schlecht und verhängnisvoll erkannt hatten, einfach aus Feigheit, weil draußen das Volk fich zusammenrottete; doch gilt das durchaus nicht für alle Fälle; auch fonft besteht ein merkwürdiger Abstand zwischen den schriftlichen und mündlichen Außerungen der Mitglieder und dem, wozu diese felben Mitglieder fich in der Gemeinsamkeit der Beratschlagung bann hinreißen ließen. Le Von gelangt zu ber überzeugung, daß das, was er in einem anderen bekannten Wert als Maffenseele (Psychologie des foules) untersucht hat, in allen solchen Versammlungen am Werke ist, und bas bedeutet: Herabsehung der Besonnenheit des Einzelnen, Steigerung seiner Leidenschaftlichkeit, hypnotische Wirkung und in Folge deffen Ubergewicht brutaler Willensnaturen auf und über die feiner organisierten, klügeren Hirne. mente wie die altenglischen, wie die früheren Etats genéraux in Frankreich, wie noch heute der preußische Landtag, laffen diefe Tatsache nicht so klar zu Tage treten, einerseits weil sehr starte Interessen vertreten find, weil — wenn ich mich so ausbrücken barf — Dinge, Satsachen, Verbaltniffe vertreten find, mehr als Parteien und Meinungen, andererseits weil ihr Machtbereich umschränkt ist; je "absoluter" aber das Parlament wird, teils durch die Allgemeinheit des Wahlrechtes (ein Zustand, der bekanntlich in England zur Stunde noch nicht erreicht ist), teils durch die Ausdehnung der Befugnisse, teils durch die Erwählung völlig losgelöster Vertreter (wie Rechtsanwälte ober Berufspolitiker, die weder im Grundbesitz noch in irgend einem Gewerbe oder Handwerk wurzeln), um fo stärker tritt dieses psychologische Beset in die Erscheinung; es ist ein Naturgeset und läßt sich darum auf keine Weise umgehen. Sperren wir vierhundert tüchtige Manner in einen Saal ein mit der Aufgabe, Gelder zu be-

willigen, Gesethe zu beratschlagen, auswärtige Politik zu beurteilen usw., so erlaubt uns die wissenschaftliche Beobachtung mit unfehlbarer Sicherheit vorauszusagen: die durchschnittliche Urteilskraft dieser vierbundert wird bedeutend berabgesett und die Neigung zu Unbesonnenheit gesteigert fein: außerdem werden die weniger edlen Elemente - Die weniger frei denkenden, die weniger gart fühlenden - Die Oberhand gewinnen. Wer fleißig suchte, wurde gewiß von allen Seiten Belege beibringen. Ein allerwertvollster fiel mir vor turgem in einem Brief Bismard's an Motley auf, aus dem Jahre 1863; er spricht vom preukischen Abgeordnetenbaus und nennt die Mitglieder zuerft einfach "dumm"; sofort aber zieht er dieses ihm in der Leidenschaft entschlüpfte Wort zurud: "Dumm in seiner Allgemeinheit ist nicht ber richtige Ausdruck; die Leute sind, einzeln betrachtet, zum Teil recht gescheit, meist unterrichtet, regelrechte deutsche Universitätsbildung", und so gelangt er zu der Einficht: "Sie werden findisch, sobald sie in corpore ausammentreten; maffen. weise dumm, einzeln verftandig." Der deutsche Staatsmann urteilt also ohne vorgefaßte Theorie, aus praktischer Erfahrung buchstäblich genau ebenso wie der französische Psycholog aus dem Studium der Geschichte1). Noch einen dritten Kronzeugen rufe ich, um wiederum aus einem anderen menschlichen Gesichtswinkel ein Urteil zu boren. Honoré de Balzac, der gewaltige Dichter-Seher, deffen Bedeutung immer mehr zur Anerkennung gelangt, je zahlreichere Zeitgenoffen in dem Nebel der Vergeffenbeit verfinken.

<sup>1)</sup> Bismard hätte an Schillers Difticon gegen die "Gelehrte Befellichaft" erinnern können:

Beber, fieht man ihn einzeln, ist leiblich tlug und verständig; Sind fie in corpore, gleich wird euch ein Dummkopf baraus.

schreibt (in "Les Paysans") von der französsischen Kammer seiner Zeit: "Neuf cents intelligences, si grandes qu'elles puissent être, se rapetissent en se faisant soule"; die Verstandeskraft von neunhundert Männern, die, einzeln genommen, von großer Bedeutung sein mögen, schrumpst zusammen, sobald sie zu einer Massenversammlung vereint tagen.

Rein Menich auf ber Welt ift fähig, diese Satsachen zu widerlegen; ewige Naturgesetze hören nicht auf zu wirken, weil man fie verkennt oder mißachtet oder verspottet. Hiermit ift aber die parlamentarische Regierungsform — insofern ein aus allgemeinem Wahlrecht hervorgegangenes Parlament die ausschlaggebende politische Macht in einem Lande bilden soll — ein für allemal gerichtet. Alles, was wir darüber zu boren bekommen, ift Phrase. Unmöglich kann dieser Weg der Weg der Zukunft sein; wir mussen uns gewöhnen, die Abschaffung biefes Erbstüdes der frangösischen Revolution als unvermeidlich zu betrachten, und nach anderen Richtungen zu suchen. Luther sprach einst bas Wort: "Zum Regiment gehören nicht gemeine, schlechte Leute, noch Anechte, sondern helben, verftändige, weise und beherzte Leute, benen man vertrauen darf"; wie wir zu diefen Selden gelangen follen, bildet eine nicht leicht zu beantwortende Frage, jedenfalls weist uns das Revolutionsideal den Weg dazu nicht.

Aus diesen verschiedenen Verneinungen beginnt sich schon — wie die Weisen es vorausgesagt hatten — vor unseren Augen etwas Positives aufzubauen: die Schähung des Staates als Staates, den es nicht weise sein kann zu verkrüppeln, die Schähung der Dauerhaftigkeit als des Kriteriums bei allen politischen Fragen, die Schähung des Vesiches, als des Fundamentes des Staates, den wir weder in Kommunismus

sich auflösen noch in Trugwerte sich verflüchtigen lassen dürfen, weil beibes den Staat erschüttert, die Gewißheit, daß in den Volksvertretungen in ihrer jehigen Form nicht das versprochene Heil liegt, wohl aber das Unheil.

In der Hoffnung, noch Genaueres zu erhaschen, wollen wir im vierten Abschnitt von der bisher allgemein geführten Betrachtung zu dem Problem übergehen, soweit es Deutschland allein betrifft.

## IV.

Here I behold the stout and manly prowess of the Germans, disdaining servitude. (Milton.)

Es ist immer bas beste, man padt ben Stier bei ben Bornern; gelingt es nicht, das wild gewordene Tier zu Boben zu ringen, so schwingt man sich ihm auf den Rücken und reitet es zur Erschöpfung; wogegen ber Feige einfach aufgespießt wird. Nicht wenige Männer habe ich angetroffen, die gang genau wiffen, welches Elend der Reichstag icon verschuldet hat und auch, wie aussichtslos es ist, auf Grund Dieser Verfaffung eine große Zukunst für Deutschland zu erhoffen; fie find darüber troftlos, laffen den Ropf bangen und feufzen: "Es gibt keine Rettung; das allgemeine gleiche gebeime Wahlrecht ist einmal da; ber Deutsche will nicht schlechter gestellt sein als die Bürger anderer Nationen; niemals kann es gelingen, die politische Uhr zurüchzustellen; usw. usw." Diese Weisheit halte ich für Torheit. Wer ist Diefer "Deutsche"? und wer weiß, was der Deutsche will? In der Hauptsache schwebt bei solchen Einwürfen die Partei der Sozialisten vor; wie die andern politischen "Parteien" ift auch diese eine künstlich entstandene, durch Einflüffe von außen großgewordene, nicht eine bodenständige deutsche Erscheinung. Wer bisher ungläubig war, braucht blok den

<sup>1)</sup> Run gewahre ich ben fühnen, mannhaften Helbenmut ber Deut-foen, Rnechtschaft verachtenb.

gegenwärtigen Krieg zu betrachten: dieser prächtige Solbat wird auch jeden Tag bereit sein — ja, aludlich und überglüdlich — anstatt jahraus jahrein zu schimpfen und zu beben, anstatt den Blödfinn eines Rlaffenkampfs zu predigen, anstatt zu allem "nein" zu sagen und somit an der Aufrichtung des Staates wie bisher keinen Anteil zu nehmen, er wird, face ich, alüdlich sein, wie dort draußen, so auch drinnen im Reich mitzuarbeiten, mitzuwirken, mitzubauen, ein jeder an seiner Stelle. Man sieht es schon an manchen Organisationen, solange die politischen Eiferer sich nicht bineinmischen oder wo sie hinausgeworfen worden sind, weil praktische Arbeiter praktische Ziele lieber als Programmpbrasen fördern wollten. So find schon heute z. B. "in einer großen Unzahl von (deutschen) Städten (politische) Fraktionen innerhalb der Stadtverordnetenversammlung überhaupt nicht vorhanden"; und felbst in denjenigen Städten, wo es staatspolitische Fraktionen in den Stadtverwaltungsförperschaften gibt, "lehrt bie Erfahrung, daß die wichtigen kommunglen Entscheidungen ohne wesentlichen Zusammenhang mit dem staatspolitischen Parteiprogramm gefällt werden1)." Darum macht mir jener Einwurf — "der Deutsche will" — gar keinen Eindruck. Die Sache liegt anders: nie und nimmer glaube ich, daß ber deutsche Arbeiter für das französische Revolutionsideal gewonnen ist; darin täuscht er sich und täuschen wir uns; er will aber, daß die Dinge nicht fo bleiben, wie fie augenblidlich stehen, und darin hat er recht. Die Rraft bes deutschen Sozialismus liegt nicht in feinem von außen ibm aufgebrungenen Programm, nicht in seiner bespotischen Führer-

<sup>1)</sup> Bergl. Stadtrat Dr. Hand Luther: "Das beutsche Staatsbürgertum und seine Leistungen in der Selbstverwaltung" in "Deutschland und der Weltkrieg" (bei Teubner, 1915), S. 227.

schaft, nicht in der aufhetenden Tätigkeit seiner Preforgane; das alles wird einmal über Nacht verschwinden, als wär's nie gewesen; diese Rraft entsteht daraus, daß Millionen von Männern 3 beale haben — benn bas schenkt immer die bochfte Menschenkraft. Wir haben geseben, daß folche vom Menschen "als Natur" ausgehende Staatsideale niemals im voraus feste Gestalt besitzen: zu einem Verneinen bessen, was er nicht will, gefellt fich eine nur nebelhafte Vorstellung beffen, was er will; der Urkornbauer wollte nicht länger unstät über die ewig fremde Erde hinziehen, auf Jagd und Beute und menschenfresserische Mord- und Raubzüge, und er träumte von einer anderen, befferen Zukunft, wahrscheinlich sehr ungereimt und phantaftisch unmöglich: aus seinem Traume aingen die Grundlagen zu der großen Menscheitskultur bervor, deren Möglichkeit er gar nicht ahnen konnte. Eine derartige Rraft freist nach meiner Überzeugung in unserer Begenwart, und ich finde es natürlich, daß sie am fraftigsten sich junächst in benjenigen Schichten regt, die am wenigsten mit historischem Ballast und überkommenem Formelkram belastet find. Trop vielen schlimmen Nebenerscheinungen, bege ich ein starkes Vertrauen zu der deutschen "Arbeiterschaft" — wie das dumme Wort lautet, als ob etwa Gelehrte, Beamte, Offiziere, Raufleute, Gutsherren usw. nicht arbeiteten; es ist da viel Begabung, viel Wille, vielleicht auch schöpferisches Können vorhanden, mehr jedenfalls als bei den grundfählichen Begnern. In Wirklichkeit regt fich aber diese Rraft in Männern aller Rreise, und es fehlt uns nur die Unbefangenheit und jene "prowess", die der große Milton an den Deutschen bewunderte, das ist eine fraglos offenherzige Furchtlosigkeit, die den Menschen mit unschuldsvoller Gradheit bekennen läßt, was er innerlich für wahr hält, — bekennen mit Wort und gegenwärtigen Krieg zu betrachten: dieser prächtige Soldat wird auch jeden Tag bereit fein — ja, glüdlich und überglüdlich — anftatt jahraus jahrein zu schimpfen und zu beten, anstatt ben Blödfinn eines Rlaffenkampfs zu predigen, anstatt zu allem "nein" zu sagen und somit an der Aufrichtung des Staates wie bisher keinen Anteil zu nehmen, er wird, fage ich, glücklich sein, wie dort draußen, so auch drinnen im Reich mitzuarbeiten, mitzuwirken, mitzubauen, ein jeder an seiner Stelle. Man sieht es schon an manchen Organisationen, folange die politischen Eiferer fich nicht hineinmischen oder wo fie hinausgeworfen worden find, weil praktische Arbeiter praktische Ziele lieber als Programmphrasen fördern wollten. So find schon heute z. 3. "in einer großen Anzahl von (deutschen) Städten (politische) Fraktionen innerhalb ber Stadtverordnetenversammlung überhaupt nicht vorbanden": und felbst in denjenigen Städten, wo es staatspolitische Fraktionen in den Stadtverwaltungsförperschaften gibt, "lehrt die Erfahrung, daß die wichtigen kommunalen Entscheidungen ohne wesentlichen Zusammenhang mit dem staatspolitischen Parteiprogramm gefällt werden1)." Darum macht mir jener Einwurf — "ber Deutsche will" — gar keinen Eindruck. Die Sache lieat anders: nie und nimmer glaube ich, daß der deutsche Arbeiter für das französische Revolutionsideal gewonnen ist; darin täuscht er sich und täuschen wir uns; er will aber, daß die Dinge nicht so bleiben, wie fie augenblicklich steben, und darin hat er recht. Die Rraft des deutschen Sozialismus lieat nicht in seinem von außen ibm aufaedrungenen Programm, nicht in feiner defpotischen Führer-

<sup>1)</sup> Vergl. Stadtrat Dr. Hans Luther: "Das beutsche Staatsbürgertum und seine Leistungen in der Gelbstverwaltung" in "Deutschland und der Weltkrieg" (bei Teubner, 1915), S. 227.

schaft, nicht in der aufhenenden Tätigkeit feiner Preforgane; das alles wird einmal über Nacht verschwinden, als wär's nie gewesen; diese Rraft entsteht daraus, daß Millionen von Männern 3 be ale baben — benn das schenkt immer die höchste Menfchenkraft. Wir haben gefeben, daß folche vom Menschen "als Natur" ausgehende Staatsideale niemals im voraus feste Bestalt besiten: zu einem Verneinen bessen, was er nicht will, gefellt fich eine nur nebelhafte Vorstellung beffen, was er will; der Urkornbauer wollte nicht länger unstät über die ewig fremde Erde hinziehen, auf Jagd und Beute und menschenfresserische Mord- und Raubzüge, und er träumte von einer anderen, befferen Zukunft, wahrscheinlich fehr ungereimt und phantaftisch unmöglich: aus seinem Traume gingen die Grundlagen zu der großen Menschheitskultur hervor, deren Möglichkeit er gar nicht ahnen konnte. Eine derartige Kraft kreist nach meiner Überzeugung in unserer Gegenwart, und ich finde es natürlich, daß fie am fräftigsten sich zunächst in denjenigen Schichten regt, die am wenigsten mit historischem Ballast und überkommenem Formelkram belastet find. Trot vielen schlimmen Nebenerscheinungen, bege ich ein ftarkes Vertrauen zu der deutschen "Arbeiterschaft" — wie das dumme Wort lautet, als ob etwa Gelehrte, Beamte, Offiziere, Raufleute, Gutsherren usw. nicht arbeiteten; es ist da viel Begabung, viel Wille, vielleicht auch fcopferisches Ronnen vorhanden, mehr jedenfalls als bei den grundfählichen Begnern. In Wirklichkeit regt fich aber diese Kraft in Männern aller Rreise, und es fehlt uns nur die Unbefangenheit und jene "prowess", die der große Milton an den Deutschen bewunderte, das ist eine fraglos offenherzige Furchtlofigkeit, die den Menschen mit unschuldsvoller Gradheit bekennen läft. was er innerlich für wahr hält, — bekennen mit Wort und mit Sat. Gottvertrauen - ich finde kein anderes Wort für die Gemütsstimmung - ist zu allem entscheidenden Tun unentbebrlich; wir aber find fo verwidelt in den Falten der uns umgehängten Bildung, so geängstigt durch tausend brobende Gebärden vergangener Ratastrophen, so verheddert in Grundfähen und Glaubensfähen, in Anfichten und Rudfichten und Nachsichten, daß es uns schwer gelingt, uns Gott-Natur nadend in die Arme zu werfen, sicher, daß er und daß sie der Gedanke und die Erscheinung — uns tragen werden in bergenden händen bis an das gegenüberliegende, uns bestimmte Ufer. "Man kann die politische Uhr nicht zurückstellen", sprecht ibr? Ja, wer will fie benn aurückstellen? Doch nur der Revolutionär! Wer die Reden der "Convention" lieft, findet fie gespickt mit lateinischen und griechischen Helbennamen; eine gigantische Reaktion schwebte jenen w. teilslosen Schwärmern vor: die Rüdkehr zu den Regierungsformen des hellenischen Demos und der altrömischen res publica. Daß in dem einen Falle die Sklavenwirtschaft, in dem anderen Falle die eisern barte und unverletzlich beilige Fügung des Familienverbandes die bedingende Möglichkeit aur Demokratie abaab — das wurde nicht in Betracht gezogen; von Gleichheit hatte der Hellene als geborener Aristofrat nichts gewußt, von persönlicher Freiheit nichts der Römer, ein derber Bauer, der im Dienste des Staates gang aufging — bas blieb unbeachtet; es war ein Sichberauschen an falschen Vorstellungen und an boblen Worten. Überhaupt gibt es keine reaktionärere Politik auf Erden als die des Rommunismus: fie verfett den Menschen zurud in die prähistorischen Zeiten; insofern ist doch Rouffeau der einfichtsvollste biefer Schule, fich felbst gegenüber ber redlichste, weil er bas ausdrücklich zugibt und die Zerstörung aller Civilisation und

aller Kultur als die Vorbedingung dazu anerkennt. Was die Revolution geschaffen hat, ist gewaltsame Reaktion; Deutschlands Weg sührt in die genau entgegengesette Richtung, und jede ihm von der Revolution aufgedrungene politische Form bildet einen Hemmschuh — wir haben das in den letzen fünstundvierzig Jahren zur Genüge ersahren — und fälscht das gesamte staatliche Leben der Nation. Deutschland tut nicht gut daran, von Frankreich und von England zu borgen; diese Richtungen verheißen ihm garnichts; es soll den Mut haben, eigenen Idealen entgegenzugehen, alles zu bewahren, was der Bewahrung wert ist und alles aus dem Bedürsnis heraus neu zu schaffen, was seine Zukunst erheischt.

Wie nun werden diese deutschen politischen Ideale beschaffen fein? Ich ftelle diese Frage, und ich beantworte fie im Sinne der vorangegangenen Abschnitte: nicht ift's mir um phantastische Vorschläge zu tun, denen die Unfruchtbarkeit aller Willfür anhängen würde; ich denke mir die Umwandlung, der wir entgegengeben, viel zu tiefeingreifend, als daß ein einzelner sogenannter "Politiker" sie aus seinem beschränkten Augenwinkel vollbringen könnte; das ift ein Werk für den Menschen "als Natur", d. h. für eine taufendfältig - wie eine Naturkraft - wirkende Gemeinfamkeit; ich fuche nur einige Hauptrichtlinien genau ins Auge zu fassen: vermittelst Ablehnung und Zustimmung schreitet man doch aus bem äraften Nebel heraus und gewinnt dadurch an Befähigung, klar — ober wenigstens etwas weniger unklar — in die Zukunft zu bliden. Die Geringschätzung ber Praktiker stört meinen Gleichmut nicht: wenn es nach den hirnen dieses Ralibers ginge, zerriffen wir Menschen noch heute blutend robes Fleisch mit den Zähnen und befäßen weder Brot noch Wein. Wir tun beffer baran, die Natur zu befragen, die

uns Menschen ebenso leitet und lenkt wie ihre anderen Geschöpfe.

Eine wichtige erste Frage beantwortet sie uns mit aller Deutlichkeit: wo auch die Natur — als Natur — Staaten schafft, da schafft fie Monarchie und unaleiche Stände. Der eigentliche Naturgrund zu diefem Verfahren ift ber, daß es nur auf diesem Wege möglich ift, mahren Organismus au schaffen — auf Deutsch gesagt: einheitliche Gestalt, aus Teilen gefügt, die zu einander und zum Bangen geboren. Sind die Teile alle einander gleich, fo entsteht keine Gestalt, nur Maffe, daber auch feine Einheit, fein geordnetes Geben und Nehmen, kein Leben; im ganzen Naturbereich gilt bas Beset; je unterschiedener die Teile, besto bober steht das Banze. Schon diefe eine Erwägung follte genügen, jeden Denkfähigen zu überzeugen, die republikanische und gar die kommunistische Form des Staates stehe tief in der Reihe der Möglichkeiten und verheifte weder Dauer noch reiches Leben. Wer aber weniger zugänglich ist für die zwingende Belehrung, die aus denkender Naturbetrachtung zu gewinnen ift, den müßten die Ereigniffe des letten Jahrhunderts mit überwältigender Deutlichkeit belehrt haben. Sobald auch immer ein großes Land zur republikanischen Verfaffung übergebt, genießt es keinen ruhigen Sag mehr. Gelbst die Vereinigten Staaten befinden fich in Wirklichkeit in einem Zustand ununterbrochener Unarchie und frevelhafter Einzelwillfür: einzig die despotische Gewalt des jeweiligen Präsidenten und die unglaublich verwickelte Staatsmaschinerie beuat wie ein Damm ber Zerftörung von innen aus vor, doch fo, daß bie Rraft des Staates fast gang von dieser mechanischen Wiberstandsleistung aufgezehrt wird und bettelarm an auferbauenden Leiftungen bleiben muß. In Frankreich glaubten die

Bürger auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zuzusteuern, und sie find bei einer schamlosen Plutokratie angelangt, die das Volk spstematisch betrügt, die kaum mehr vor irgend einem Verbrechen zurüchgeut, und die so unfähig ift, die persönliche Sicherheit des Bürgers zu schützen, daß man heute in Paris abends mit dem geladenen Revolver ausgeben muß, als lebte man unter Wilben. Stalien — eine Republik mit Scheinkönigtum — fteht vielleicht ber völligen, rettungslosen Anarchie noch näher: die Regierenden find Männer ohne Ehre und Gewiffen, feige und zugleich tyrannische Demagogen, Schwäher, die nur darauf aus find, ihren Beutel mit Gold anzufüllen, es geschehe später, was will und mag; eine Regierung, die einen berufsmäßigen Verbrecher wie Herrn Rappaport-d'Unnunzio zur Betörung des Volkes sich verschreibt, hat einen Grad von sittlicher Verworfenheit erreicht, der noch vor wenigen Jahren in Europa unmöglich gewesen wäre. Das find ichon südamerikanische Verhältniffe! Die Republiken Mittel- und Südamerikas leben bekanntlich in dronischer Anarchie, eine Revolution folgt auf die andere, It regieren zugleich mehrere gegnerische Präfidenten .... Beiß Gott, der Mann muß blind sein, der fich durch so viele Latfachen nicht belehren und bekehren läßt, der vom Revoluionsideal noch immer etwas hofft und nicht einfieht, daß elbst die schlechteste Monarchie mehr Gewähr für Dauer, ür Freiheit, für Menschentat und Menschenwürde gibt.

Der König muß aber ein König sein. Wenn der Staat leich als Gipfelpunkt eine Lüge trägt — der vermeintliche berste Leiter ein Theaterkönig mit einer Papierkrone auf em Kopf, hinter dem sich die wahren Drahtzieher verbern, dann ist nicht viel gewonnen: die Natur erwartet von oralischen Wesen Wahrheit, nicht Schein; dazu sind sie

ber Gefinnung ein: meine erste Pflicht ist es, die vom Staate anerkannten Rechte Underer zu achten, burch Gehorfam werde ich mir Rechte und Freiheit erwerben. Derartige Tatfachen befigen die Unerschütterlichkeit von Bergen, weil fie aus der gegebenen Natur des Menschen hervorgeben: auf der einen Seite entstehen staatszerstörende, auf der anderen staatserhaltende Rräfte. Die Richtlinie der Zukunft weist für Deutschland auf Monarchie: benn es bedarf für seine Aufgabe eines Söchstmaßes an Kraft und eines Mindestmaßes an innerer Reibung; es bedarf auch einer Sochstabl an befähigten, reinen, uneigennütigen Männern an allen leitenden Stellen, und das kann — wie wir im vorigen Abschnitt schon saben — niemals von einer parlamentarischen Regierung erwartet werden, die mit mathematischer Notwendigkeit das Mittelmäßige bevorzugt und wohl immer schließlich bem Unedlen zur Beute fällt. Wer von Republit in Deutschland redet, gehört an den Galgen. Das monarchische Ideal ift hier heiliges Gefet bes Lebens.

Die Monarcie stellt uraltes deutsches Erbyut dar; neu dagegen — insofern es zwar schon um uns herum im Entstehen begriffen ist, jedoch unbewußt — wäre ein zweiter politischer Grundsat der deutschen Zukunst: die ihr ohne allen Zweisel gewiesene Richtlinie eines wissenschen st. lich en Organisierens des gesamten staatlich en Lebens. Die Tatsache, daß es hierzu fähig ist das ist der Trumps, den Deutschland in der Hand hält, de einzige; weiß es ihn auszuspielen, so kann es die ausschlag gebende Macht unter allen Völkern der Welt werden. Dies zweite Richtlinie steht streng harmonisch zu der ersten: Organisation und Königtum weisen aus einander hin. Nu kann man einwersen: jeder Staat ist eine Organisation, da

beutige Deutsche Reich ist es in hobem Grade, und welches Wunderwerk von Organisation ist das Großbritannische Weltreich, unter deffen Verwaltung etwa 450 Millionen Menschen leben1)! Ich meine es aber anders; benn ich sage "wissenschaftliche Organisation" und betone dabei das Wort wiffenschaftlich, bas für uns Deutschenkende vertraute und daher leicht kenntliche Begriffe wedt, wie da find die Ausschaltung des Zufalls und der bloßen Opportunität, die Einschaltung — als ausschlaggebend — peinlich genauer Sachkenntnis, das beißt also wahrhaften Wiffens, nicht bloßen Wähnens und Bebauptens; unter "wissenschaftlicher Organifation" verstebe ich die selbe Berücksichtigung wissenschaftlicher Grundfäte, wie fie in Deutschland auf den Gebieten der Technik, der Forschung, vielfach auch der Verwaltung bereits zu beispiellosen Ergebnissen geführt haben; des weiteren nenne ich als Beispiel die peinlichste Genauigkeit in der Einstellung der vorhandenen Mittel auf die zu erreichenden Biele, sowie die Anwendung der Kräfte in der Weise, daß aus einem Mindestaufwand eine Höchstleistung erzielt wird, wodurch die verfügbaren Rräfte verhundertfacht werden; außerdem, Teilung der Arbeit, fo daß ein Jeder basjenige leistet, was er versteht und wozu er seinen Beanlagungen gemäß die Eignung besitht, — das seht aber praktische Spitematifierung voraus, das beißt also, überlegt planmäßiges Ineinandergreifen aller Teile jedes Getriebes, ufw. ufw.

Die Beherrschung der Natur ist nur durch genaue "wissenschaftliche" Beobachtung möglich geworden; und was wir

<sup>1)</sup> Wer keine Vorstellung davon hat, dem empsehle ich ein bei Racmillan in London, 1912, anonym erschienenes, umfassendes kurzes Berk: "An analysis of the system of government throughout the british Empire."

der Gefinnung ein: meine erste Pflicht ist es, die vom Staate anerkannten Rechte Anderer zu achten, durch Gehorsam werde ich mir Rechte und Freiheit erwerben. Derartige Tatfachen besitzen die Unerschütterlichkeit von Bergen, weil fie aus der gegebenen Natur des Menschen hervorgeben: auf der einen Seite entsteben staatszerstörende, auf der anderen staatserhaltende Rräfte. Die Richtlinie der Zukunft weist fit Deutschland auf Monarchie: denn es bedarf für seine Aufgabe eines Sochstmaßes an Rraft und eines Mindestmaßes an innerer Reibung; es bedarf auch einer Höchstzahl an befähigten, reinen, uneigennütigen Männern an allen leitenben Stellen, und das kann — wie wir im vorigen Abschnitt schon saben — niemals von einer parlamentarischen Regierung erwartet werben, die mit mathematischer Notwendigkeit das Mittelmäßige bevorzugt und wohl immer schließlich dem Unedlen zur Beute fällt. Wer von Republik in Deutschland redet, gehört an den Galgen. Das monarchische Ideal ist hier heiliges Beset des Lebens.

Die Monarchie stellt uraltes deutsches Erbgut dar; nen dagegen — insofern es zwar schon um uns herum im Entstehen begriffen ist, jedoch undewußt — wäre ein zweiten politischer Grundsat der deutschen Zukunft: die ihr ohm allen Zweisel gewiesene Richtlinie eines wissenschen sich aft lich en Organisierens des gesamten staat lich en Lebens. Die Tatsache, daß es hierzu fähig ist das ist der Trumps, den Deutschland in der Hand hält, de einzige; weiß es ihn auszuspielen, so kann es die ausschlag gebende Macht unter allen Völkern der Welt werden. Die zweite Richtlinie steht streng harmonisch zu der ersten: Organisation und Königtum weisen auf einander hin. Ru kann man einwersen: jeder Staat ist eine Organisation, da

heutige Deutsche Reich ift es in hohem Grade, und welches Wunderwerk von Organisation ist das Großbritannische Weltreich, unter deffen Verwaltung etwa 450 Millionen Menschen leben')! Ich meine es aber anders; denn ich sage "wissenschaftliche Organisation" und betone dabei das Wort wissen fcaftlich, bas für uns Deutschentenbe vertraute und daher leicht kenntliche Begriffe wedt, wie da find die Ausschaltung des Zufalls und der bloßen Opportunität, die Einschaltung — als ausschlaggebend — peinlich genauer Sackkenntnis, bas beißt alfo wahrhaften Wiffens, nicht blogen Wähnens und Behauptens; unter "wiffenschaftlicher Organisation" verstebe ich die selbe Berücksichtigung wissenschaftlicher Grundfätze, wie fie in Deutschland auf den Gebieten der Technik, der Forschung, vielfach auch der Verwaltung bereits zu beispiellosen Ergebnissen geführt haben; des weiteren nenne ich als Beispiel die peinlichste Genauigkeit in der Einstellung der vorhandenen Mittel auf die zu erreichenden Ziele, sowie die Anwendung der Kräfte in der Weise, daß aus einem Mindestauswand eine Höchstleistung erzielt wird. wodurch die verfügbaren Kräfte verhundertfacht werden; außerdem, Teilung der Arbeit, so daß ein Jeder dasjenige Leistet, was er versteht und wozu er seinen Beanlagungen gemak die Eignung besitt, - das sett aber praktische Spstematifierung voraus, das heißt also, überlegt planmäßiges Ineinandergreifen aller Teile jedes Getriebes, ufw. ufw.

Die Beherrschung der Natur ist nur durch genaue "wissenschaftliche" Beobachtung möglich geworden; und was wir

<sup>1)</sup> Wer keine Vorstellung bavon hat, dem empsehle ich ein bei Wacmillan in London, 1912, anonym erschienenes, umsassendes kurzes Werk: "An analysis of the system of government throughout the ritish Empire."

"Beberrichung" nennen, ift nicht ein willfürliches und unbearenates Herrschen, vielmehr ein kluges Ausnützen ber vorhandenen und zum großen Teil früher verborgenen Rräfte, indem wir Menschen uns ihnen anschmiegen und fie - ie nach den naturgegebenen Möglichkeiten - zu dem leiten, was unferen Zielen nütlich und förderlich ift. Auf diesem Wege find die Ergebniffe erzielt worden, welche die außeren Bedingungen des Lebens innerhalb eines Jahrhunderts völlig umgewandelt baben. In ähnlicher Weise beobachtet nun der deutsche gelehrte Fachmann schon lange den Staat, sowie das ganze wirtschaftliche Getriebe innerhalb des Staates: es naht also der Tag, an dem wir das haotische Ungefähr und Aufsgeratewohl aller bisherigen Politik entlaffen und den Staat wiffenschaftlich organisieren und wiffenschaftlich - ftatt politisch - regieren können. Man redet in Deutschland viel von "Dilettantismus", und man schmäbt und schimpft darüber, auch wo es sich nicht gehört, und preist dafür den Fachmann, ohne zu beachten, daß er gar oft den ärgften Dilettantismus felber treibt; gar nirgends aber berricht blutiger Dilettantismus so unbeschränkt wie auf dem Gebiete der Politik! Es ist überhaupt die gesamte bisberige Politik Dilettanterei! Richt allein schleppen wir uns mit veralteten, zwedwidrigen Verwaltungsgewohnheiten — bas wäre noch immer das kleinere Ubel; ift es aber nicht haarstraubender Dilettantismus, wenn Gevatter A. und Rechtsanwalt B. und Bürgermeister C., die ganzlich ohne militärische und toloniale Fachkenntniffe find, bestimmen, wie viele Gebirgsbatterien das deutsche Heer erhalten soll und ob in einem afrikanischen Schungebiet eine bringend benötigte Eisenbahn gebaut werden darf ober nicht? Und Dilettantismus in der taufendften Poteng ift es, daß diefe Herren A., B. und C. gu

dieser für das Leben der ganzen Nation entscheidenden Gewalt nicht durch hervorragende Begabung und nachweisbare Leistungen, sondern einfach durch die Stimmzettel von 20 000 Männern gelangen, von denen wohl mindeftens 12 000 nur Volksschulbildung und weitere 3000 nur Bürgerschulbildung genoffen, so daß für ihre Entscheidung bei der Wahl eines Vertreters gewißlich nicht die großen Standpunkte der Nationalpolitik maßgebend sind, sondern — wie nicht anders zu erwarten — die engeren bestimmter ihnen vertrauter Intereffenkreise. Wie ist es möglich, einem auf diese Weise entstandenen Beratungskörper entscheidenden Einfluß zu gewähren? Jedenfalls ift diefes Verfahren bas Gegenteil von "wiffenschaftlich" und stellt einen Triumph mangelnder Befinnung dar. Und wenn wir bedenken, daß Länder wie England, Frankreich, Italien — überhaupt alle Länder des Revolutionsideals — der Gewaltherrschaft entgegengeben, bei ber, wenn kluge Männer sie an sich reißen, große Leiftungen möglich find, fo muffen wir einseben: auf biefem Wege wird Deutschland nicht allein keine vorherrschende Stelle gewinnen, sondern es wird gang gewiß unterjocht werden, und zwar bald. Zu politischer Dilettanterei find die Zeiten nicht mehr geeignet! Außerdem aber — und vor allem - Deutschland will ein edles, freies, hoher Schickfale würdiges Wolf großziehen. Aus diefen verschiedenen Gründen ift wiffenschaftliche Organisation der Staatsmafch in e ohne Zweifel die eine Richtlinie der kommenden politischen Entwidelung: Diese Notwendigkeit muß erkannt und die Schlüsse aus der Erkenntnis gezogen werden; das Weitere findet fich dann.

Hier ist es nun von allergrößtem Wert, daß England als bequemes, weil abgeschlossenes Beispiel vor uns steht: ein

Beispiel deffen, was Deutschland weder kann noch wollen soll. Die Bedeutung der vorliegenden Leistung leugnen zu wollen, ware kindisch; bei weitem das größte Reich, von dem die Weltgeschichte zu berichten weiß, ist durch Energie. Mut. Rüdfictslofigkeit (einschließlich Betrugs und Grausamkeit), aber auch durch großartiafte Staatsmannskunft, Menschenkenntnis, überhaupt Geschmeidigkeit und Anpassungsfähigkeit errichtet, gehalten und verwaltet worden. England ist der erste — und bisher einzige — Staat, dem man planetarische Bedeutung zusprechen kann; es hat nicht bloß zu unterjochen und zu verwalten, sondern es hat fich in alle Weltteile selbst auszubreiten verstanden, mit seiner Sprache und seinen Sitten, und fo unfere gute Erde mit einem Bewebe umfponnen, unter dem, wenn England jest weiter den Weg der Berrohung wandelt und trothdem die Macht behält, wir alle erstiden werden. Im Augenblick rede ich nur von der Organisation, und mein 3wed ist, ausmerksam zu machen, daß die Organisation des britischen Weltreichs, mag fie auch meisterlich sein und die weite Verbreitung meisterlicher Charaktereigenschaften in diesem Volke beweisen, nicht wiffenschaftlich ist, sondern das Gegenteil. England hat starke, furchtlose, gewandte Männer zu tausenden gezüchtet, die — sei es im Staatsdienst, sei es auf eigene Sand — jung foon in die weite Welt hinausfliegen; handeln fie für fich, fo ift ihnen keine Initiative zu kubn, handeln sie für den Staat, so tragen sie ohne Zagen die schwerste Verantwortlichkeit; will man verwidelte Verhältniffe in einen einzigen Sat zusammenziehen: England regiert durch Charafterstärke. Wohingegen der Deutsche — zwar in Bezug auf feinen Staat noch ein wenig chaotisch — in Forschung und Industrie, in Technit, neuerdings auch in Finanz, sowie in manchen der soge-

nannten "Selbstverwaltung" angehörigen Organifationen, außerdem in zunehmendem Maße in seinem ganzen Denken und Handeln wiffenfchaftlich verfährt, wozu er offenbar von haus aus eine besondere Beanlagung besitht; beginnt beute sein Einfluß fich auf der ganzen Welt fühlbar zu machen, fo handelt es sich um eine ganz neue Art von Macht, ruhend auf geistigen und sittlichen Grundlagen: auf durchschnittlich höherer Ausbildung rein geistiger Fähigkeiten, auf gründlichen wiffenschaftlichen Renntniffen, auf der Einordnung der Einzelnen in den Rahmen wiffenfchaftlicher Methodit, auf Buverläffigkeit, Ernft, Treue, was alles - wie wir es jest in dem Rriege, der uns Weddigen und Müde schenkte, besonders deutlich gewahrwerden — dem alten Abenteurer- und Wagegeift keinen Abbruch getan hat. Die nähere Analpse auch diefes besonderen "Geiftes" wurde bier zu weit führen; es genüge das Eine: leitet fich die englische Rühnheit vom Weltumsegler und Piraten ber, so die deutsche Gründlichkeit vom Lehrer: ohne den Lehrer wäre fie nie zur Entfaltung getommen; der deutsche Volksschullehrer, Mittelschullehrer und hochschullehrer hat nicht nur die Siege von 1866 und 1870 erfochten, er ist überhaupt der Pionier in dem angetretenen Siegeszuge deutschen Geistes. Wird einmal auch Deutschland ein Weltbeherricher fein, fo ift es die planmäßige Selbstzucht, die es dazu befähigt bat. Dem englischen Geift — dem deutschen ursprünglich, trot aller heutigen Leitartiklerweisheit, nabe verwandt — ward der Erfolg gefährlich, verdarb Einiges und entwidelte Underes au ftart. Rein vernünftiger, unterrichteter Mensch wird das Vorhandensein hoher wiffenschaftlicher Begabung im englischen Bolte leugnen; eine jahrhundertalte Politik hat aber in der Masse des Volkes aller Befellschaftsschichten zu einer unbedingten Geringschätzung des Geistigen überhaupt und somit auch aller Wiffenschaft und aller philosophisch besonnenen Aberlegung geführt; einzig das unmittelbar Praktische wird geschätt, das, was auf kurzestem Wege zu Unabhängigkeit und Geld führt. Mir erzählte ein englischer Lehrer ber Physik und Chemie, alle Knaben gingen mit Miftrauen an diese neuerdings in einige Schulen eingeführten Unterrichtsgegenftande, indem fie fragten: "Does it pay?" zahlt es fich aus? bringt es Geld ein? Man überlege, was das zu bedeuten hat, wenn fcon vierzehnjährige Kinder so denken! Sobald darum wie das heute geschieht — Wiffenschaft, und mit ihr die Herrichaft des Geistes, mehr und mehr in dem wirtschaftlichen Getriebe der Völker an Bedeutung gewinnt, fo vermag England es nicht, Schritt zu balten, und seine Weltreichsbeberrichung finkt bingb zu einer Bebauptung brutgler Gewalt. Un dem Tage, an dem Deutschland auch fein staatliches Betriebe wiffenschaftlich organisiert haben wird, ist es mit ber Ubermacht Englands aus. Die Englander felbst wiffen recht gut, woran fie find: nicht die Tüchtigkeit des Staates, nur die Widerstandstraft des Ganzen und die Tüchtigkeit, die im Volke noch vorherrscht, balt ben Roloft ausammen. Vor mit liegt ein englischer Auffat - handschriftlich, benn gedrudt wird so etwas nicht — der die wachsende Unfähigkeit der englischen Beamten, ihren zunehmend schwierigeren Aufgaben im Inland und draußen gerecht zu werden, grell beleuchtet; das Chaos, das jest bei den Munitionslieferungen plöglich offenbar wurde, herrscht, wie hier dargetan wird, auf allen Gebieten ber völlig unfpstematisch, wild zufällig berangewachsenen, von feinem Menschen gu überfebenden Berwaltung. Und dann schlage man die Einleitung zu jener "Analysis" auf, die ich vorbin empfahl. Der ungenannte

Verfaffer, der aus lebenslänglicher Erfahrung als Parlamentsbeamter spricht, zeigt hier ausführlich, daß bas englische Parlament — uns immer als unerreichtes Muster vorgehalten - nachdem es alle Gewalt an fich geriffen hat, nunmehr fich zunehmend unfähig erweist, seine Aufgabe zu erfüllen. Wer diese fünfzig Seiten lieft, entdedt, daß bas Banze auf eine Rarikatur hinausläuft: wichtigfte - z. B. bygienisch unentbehrliche - Gesetze steben feit dreißig Sabren auf dem Programm, ohne vor lauter "politischen" Debatten jemals zur Erledigung zu kommen; gesetliche Begriffe, beren genaue Beftimmung für den Richter unerläßlich wäre, harren feit hundert Jahren diefer Bestimmung, und inzwischen geben Lafter und Verbrechen frei umber; um wenigstens das Unentbehrlichste durchzuseten und die Staatsmaschine nicht gang ins Stoden geraten zu laffen, bringt bie Regierung ftatt neuer, bringend benötigter Gefete kleine Bufat- und Anderungsanträge zu alten und veralteten Gesetzen ein, die dann unbemerkt durchrutschen, was aber zu argem Flidwert unzusammengehöriger Beftandteile führt, . . . "The incompetence of Parliament", fagt unfer Sachkenner, "is more than a curiosity, it is a disaster", bie Untauglichkeit des Parlaments ist mehr als eine bloke Wunderlichteit, fie bedeutet eine Ratastrophe. Dahin führt unvermeidlich jede rein parlamentarische Regierung; kommt noch das Revolutionsibeal dazu, so ist die Wirrnis fertig.

In dem Auffat "Die Zuversicht" führte ich neulich Zeilen an, die ich im November 1914 von einem Manne erhalten hatte, der mitten im politischen Leben Deutschlands an hervorragender Stelle steht. Hier möchte ich nun ein längeres Bruchsttild abschreiben aus einem Brief, den ich selbst zwölf Jahre früher — im November 1902 — an diese Persönlich-

teit richtete. Der Gegensatz zwischen England und Deutschland in Bezug auf die Art der politischen Organisation verdient nämlich noch schärfer ins Auge gesaßt zu werden und das Briefliche verleiht den Ausstührungen unmittelbare Frische. Außerdem wird gegen mich, wie gegen andere an der heutigen Bewegung der Geister Teilnehmende, häufig der Vorwurf erhoben, wir litten an einer durch den Krieg veranlaßten krankhaften überreizung, einem "mordus bellicosus". Die Vriefstelle — die ich sast wortwörtlich ansühre — zeigt dann wenigstens, daß die betrefsende Krankheit bei mir auch in Friedenszeiten chronisch wuchert.

"Nach meiner Überzeugung liegt in Goethe's Wort äußerlich begrenzt, innerlich unbegrenzt — das ganze Programm für Deutschlands Zukunft. Deutschland ift dazu beftimmt, - ober fagen wir, mare bagu beftimmt - bas Herz der Menschheit zu werden! Jedes andere Volk ift jest endgültig ausgeschaltet; entweder wird Deutschland es fein, oder wir lösen uns überhaupt in ein beraloses Chaos auf, in den vom Bishop of Rivon erfehnten charafterbaren Urbrei'). Groß ist aber jest die Welt; das herz muß darum ein träftiges fein, das fehlerlos arbeitet. Rongentra. tion und Organisation (Zusammenfaffung und Ausgeftaltung): in diesen zwei Worten liegt Deutschlands Bufunft'— wenn es eine haben will. Niemals wird das Deutschtum mit dem Angelsachsentum durch die Methode der Entbindung der Individuen zu atomistischer Wirksamkeit wetteifern können: im deutschen Bolke treift zu viel flawisches Blut, und binter beiden Bölkern lieat eine zu abweichend

<sup>&#</sup>x27;) Der bekannte, auch in Deutschland geschätzte, englische Ranzelredner hatte damals vor kurzem seinem Ideal eines Weltfriedens durch Vermischung aller Bölker und Rassen Worte verlieben.

gestaltende historische Entwidelung. Ein folder Atomismus (so glänzend er sich auch drüben bewährt bat) ist ebenso wenig für Deutschland zu erwünschen, wie der ihm in der Philosophie entsprechende Utilitarismus für die deutsche Beistesbildung ein Vorteil wäre. Für das, was er Freiheit nennt, hat der Engländer seine wirkliche, innere Freiheit — diejenige, die er zur Zeit seiner absoluten Monarchen, eines Beinrich VIII., einer Elifabeth, in fo hervorragendem Mage befaß - aufopfern muffen; er ift jest ein willenlofes Serbentier geworden, mit dem ein paar Zeitungen und eine Sandvoll Politiker machen, was fie wollen; eine Krone, die seine Freiheit beschütte, besteht nicht mehr, denn fie ist rettungslos entfräftet und hinfürder taum etwas mehr als ein Ropfput. Zugleich ift England im Begriff, in dem wilden Kampf der Atome seine Rultur zu verlieren. Einstens war England die Mutter der Universitäten; im Oxford des 13. Jahrhunderts hatten einzelne Lehrer fo viele Tausend Zuhörer, daß fie ihren Unterricht im Freien geben mußten; England verfah damals ganz Europa mit Gelehrten. Seute verhält fich nach ber letten Statistik die Sache folgendermaßen: in Deutschland besucht 1 Mann von 213 die Hochschule und erbalt also in größerem Grade als sonst möglich die Befähigung au einer wahren Kultur des Geistes; in England kann fich nur 1 Mann in 5000 biefen Lugus gestatten, und brächte man die überwiegende Zahl der anglikanischen Theologen in Abrechnung — beren Einpaufen von einigen Broden Sebräisch und von veraltetem theologischen Formelkram in Deutschland gar nicht Hochschulbildung hieße — so träte bas Verhältnis als ein noch weit ungünstigeres an den Tag und betrüge ficher nicht 1 Mann in 10 000, vielleicht kaum 1 in 20 000. Doch die Vildung allein tut es nicht; sie ist wohl

ein nationales Gut, macht aber an und für sich keine nationale, politisch zu verwertende Kraft aus; hierzu muß die Vildung noch organisiert werden und muß von oben nach unten alle Schichten durchdringen. Darüber bat kuralich ein hervorragender englischer Fachmann, Professor Dewar, als Vorsitzender der diesiahrigen Tagung der British Association1), ein böchst beachtenswertes Wort gesprochen. Nachdem er ausgeführt hat, die deutschen Chemiker seien den englischen "um zwei Generationen voraus", wodurch es fich erkläre, daß Deutschland immer mehr das Monopol der chemischen Industrie an sich bringe, fährt er sort: "Nach meiner Meinung ist aber bas, was wirklich Schreden einflöft, nicht die Satfache, bak die Deutschen biefe und jene Industrie beberrichen, sondern vielmehr, daß Deutschland beute überhaupt eine nationale Präzifionswaffe besitt, die ihm in jedem und jeglichem Rampfe, bei welchem difziplinierte und methodisch gefdulte Beisteskräfte ins Spiel tommen, von vorn herein ungeheure Vorteile verschaffen muß." So rebet ein nüchtern urteilender Chemiker! Und wie sehr hat er recht! Ich behaupte, daß difziplinierte und methodisch geschulte Beiftesträfte in jedem Rampfe den Sieg davontragen werden, im Rampf ber Bölker nicht weniger als in dem der chemischen Fabriten; nur muß natürlich — wie es bei der Urmee gefchah — die intellektuelle Leistungsfähigkeit wirklich au Difaiplin erzogen werden und die vom Geist der Wiffenschaft geleitete Politik es verstehen, daraus eine nationale Präzisionswaffe au schmieben".

"Wir find heute an einem weltgeschichtlichen Wendepunkt angelangt. Nie, fo weit die Geschichte zurückzuschauen ver-

<sup>1)</sup> Entspricht ungefähr ber alljährlichen Bersammlung beutschei Arate und Raturforscher.

mag, hat eine auch nur ähnliche Weltlage geherrscht; wie sollten benn die alten Einrichtungen ftandhalten? Wir brauden neue politische Grundfate. Der Angelsachse bat fich die Sache möglichst einsach gemacht, indem er, so gut es ging, das Alte dem Neuen anpaste; das ist happy-go-lucky Arbeit. Unfere neue Welt ift aber bas Wert ber Wiffenschaft (einschließlich Technik), und die Wiffenschaft ift es, die fie beherrschen wird — sobald fie will. Nicht, oh beileibe nicht! ber Philosoph, wie unser edler Plato wollte, wohl aber die zu wiffenschaftlicher Politik gedrillte und daher planmäßig und difzipliniert handelnde Nation. Diesen Weg — ben ber steigenden Romplikation des organisierten Ganzen und der wachsenden Unterordnung bes einzelnen Individuums unter das Ganze — weift uns, im Gegensatz zu den schönen Phrasen der Revolution und zu jener politischen Dilettanterei, die fich Liberalismus nennt, die gefamte Natur. Er mag nicht sentimentalen Träumereien entsprechen, er aber — bei ben Anlagen ber Deutschen — führt einzig zum Erfolg. allen Pfaben bes fich um uns herum entwidelnben neuen Lebens feben wir, daß mehr und mehr nach Zeiterfparnis, nach Vereinfachung der Mittel gestrebt wird. Die gerade Linie ist der kurzeste Weg awischen awei Dunkten: diese alte Wahrheit tritt jest erst als gesetzebend auch auf dem Gebiete bes prattifchen Lebens auf; benn bei ber großen Verwideltheit dieses Lebens, bei den tausend Ansprüchen, die an uns herantreten, bei ber steigenben Menge bes Wiffenswerten ift es unmöglich, daß wir zu Rande kommen, wenn wir fie nicht beberzigen. Sier bemerken wir nun einen Unterschied: zu dem genannten Zwede fimplifiziert ber Angelfachfe, wogegen ber Deutsche vereinfacht. Der Angelsachse nämlich erspart fich Zeit für bas praktische Leben, indem er seine Rultur opfert; der Deutsche bingegen muß Zeit für die Rultur des Beiftes sparen, indem er die politischen Methoden wiffenschaftlich-summarisch gestaltet und es somit erreicht, daß bei Staatsaeschäften in kurzer Zeit ein weiter Weg zurüdgelegt wird. Zur wahrhaft organischen Unterordnung des Einzelnen — der polare Gegenfat der Stlaverei — gehört eine böbere Bildung, als fie bas englische System erfordert oder auch nur gestattet. Dem Angloamerikanismus kann Deutschland nur dadurch den Rang ablaufen, daß es eine völlig entgegengefeste politifche Methode befolgt und als geschlossene Einheit — diszipliniert und methobisiert, wie unser guter Dewar richtig fagt - auftritt. Deutschland — davon bin ich fest überzeugt — kann innerhalb zweier Jahrhunderte dabin gelangen, die gefamte Erdfugel (teils unmittelbar politisch, teils mittelbar, durch Sprache, Methoden, Rultur) zu beherrichen, wenn - ja, wenn! - es nur gelingt, bei Zeiten den "neuen Rurs" einzufchlagen, und bas beift, die Nation zum endaültigen Bruch mit den angloamerikanischen Regierungsmethoden und mit den staatszerftörenden Idealen der Revolution zu bringen. Die Freiheit, die Deutschland braucht, ist die Freiheit, wie Friedrich fie verstanden - unbeschränkte Freiheit des Denkens, der Wiffenschaft, der Religion —, nicht die Freiheit, fich beliebig schlecht au regieren".

"Reine bessere Formel für dieses politische Ideal wüßte ich als Goethe's "äußerlich begrenzt, innerlich unbegrenzt"; nach jeder Richtung hin muß sie Parole werden. Würde sie es, so machten mir keine Zahlen bange. Ein rassendewußtes — alles Undeutsche von der Regierung und aus ihren Veratungen ausschließendes — vom Mittelpunkt dis in die Extremitäten politisch einheitlich organisiertes, zielbewußtes

Deutschland (wobei die Sondercharaktere und Sitten und Verfassungen der verschiedenen Stämme zu achten und zu hegen wären) würde, wenn auch an Einwohnerzahl weniger reich als das Angelsachsentum und das Russentum, dennoch zugleich durch äußere Macht und durch innere Geisteshöhe die Welt beherrschen."

Soweit mein Brief bes Jahres 1902.

Fragt mich nun Einer, wie ich mir diese neue politische Organisation auf wissenschaftlichen Grundlagen denke, so antworte ich mit dem Arkornbauer: ich warne vor dem Weg, der in den Abgrund verlodt, ich weise den Weg, der in ein anderes, gesegnetes Land führt — mehr kann man von mir nicht verlangen; ich din kein Phantast; was noch kein Auge erblickt, kann kein Mensch schilbern. Sollen nichtsdestoweniger einige Andeutungen über das, was nur der Weisheit des Menschen "als Natur" entsprießen wird, gewonnen werden — es kann sich ja nur um den Schatten kommender Dinge handeln — so muß ich von dem bisher eingehaltenen Standpunkt rein objektiver Beodachtung um eine Stuse hinuntersteigen und ein subjektives Element sich einmischen lassen. Dies soll im folgenden lesten Abschnitt geschehen.

Der Mensch soll in seinen künstigen Zustand nicht hineinschauen, sondern sich hineinglauben. (Herber.)

Admiral Mahan, der Verfaffer bes bekannten Werkes "Der Einfluß der Seemacht auf die Weltgeschichte", sowie anberer sachwiffenschaftlicher Bücher, schreibt einmal: "Was bie erworbene Befähigung anbetrifft, planmäkige Organisation zu entwerfen und fich ihr einzugliedern, fteht Deutschland an der Spite aller Nationen"1). Dieses Wort des geschätzten amerikanischen Offiziers, Politikers und Sistorifers führe ich bier an, weil ich von redlichen und von unredlichen Gegnern oft als Phantaft und Schwärmer hingestellt werde — was ich zwar nicht bin, benn ich leide vielmehr unter einem angeborenen und burch naturwiffenschaftlichen Bildungsgang weiter befestigten und geleiteten Drang nach pedantisch ficherer Satsachenkenntnis, weswegen ich umftandlich langsam arbeite; aber was will man in dieser Welt gegen die "fables convenues" unternehmen? Von Mahan wird nun kein Mensch zu behaupten magen, er sei nicht ein gelehrter Renner ber neueren Beschichte, er sei nicht ein praktischer, welterfahrener, in politischen Fragen bewanderier Mann, ebenso wenig wird irgend jemand behaupten können, er sei zugunsten Deutschlands parteiifch eingenommen, be

<sup>1)</sup> Bergl. "The Interest of America in International Conditions". London, 1910, S. 101.

seine Sympathien offentundig England angehören und er für sein eigenes Vaterland nichts mehr fürchtet als irgend einen Schritt, der England und Deutschland zum Bunde veranlaffen könnte. Und dieser nüchterne Praktiker urteilt, wie man fieht, genau so wie ich. Ja, er sagt noch etwas, was von tiefster Einficht zeugt: es fei für ben Preugen bezeichnend, "daß er fic von einer starten Regierung plastisch modeln laffe, ohne daß der Einzelne dadurch die Macht der Initiative in dem ihm eigenen Tätigkeitsbezirk einbüße". Damit ist der springende Punkt des neuen politischen Ideals gegeben: denn eine Nation von gedrillten Maschinen wäre moralisch wertlos und könnte nur kurze Zeit den Erforderniffen des Lebens entsprechen; eine Nation dagegen, die allgemeiner plastischer Bestaltung sich fügt und dabei in allen Einzelteilen nichtsdestoweniger freischöpferisch bleibt: eine solche Nation gleicht einem von der Natur erschaffenen Lebewesen und ist wie teine bisherige geeignet, zu einem wirklichen Organismus auszuwachsen von unerhörter Tüchtigkeit; ihr Untergang ist nicht abzusehen. Von den Dingen, die mich zu Deutschland geführt haben, weiß Mahan sicher wenig, vielleicht nichts; seinen Intereffentreis erfüllen die Fragen der praktischen Politik, einschließlich namentlich der Kriegsführung; er hat es aber verstanden, auch auf diesem Wege einen tiesen Einblid zu gewinnen, ber ihm genau das felbe enthüllt hat, was mir eine dreißigjährige Beschäftigung mit dem deutschen Beiste auf seinen höchsten Söhen offenbarte! Das follte bem Leser Zutrauen geben und ihn ermutigen, sich in die Idee, der diese kleine Arbeit gewidmet ist, hineinzuleben und sie in ihrer vollen Tragweite zu erfassen.

Wer fie bis hierher aufmerksam und wiederholt gelesen bet, wird, glaube ich, finden, daß nach und nach aus Vernei-

nung und Bejahung manches positive Ergebnis gewonnen wurde, wichtige Prinzipien, oder — wie die deutsche Spracks schön sagt — Grund-Sätze, das heißt, Erdmauern und Pseiler, geeignet, ein neues Gebäude zu tragen. Bis hierher halte ich das Gesagte für wissenschaftlich unumstößlich; was jetzt solgt, sagt Einiges, was ich selber folgern zu dürsen glaube, womit ich aber dem Menschen "als Natur" nicht — nicht einmal in Gedanken — vorzugreisen mir herausnehme. Man fragt, ich antworte; und zwar antworte ich nur, weil ich vermute, daß bei Einigen dieser Nachtrag Verständnis sür das Vorangegangene und daher auch Vertrauen dazu mehren wird.

In einer Beziehung glaube ich nicht an wesentliche Anberungen: nämlich in Bezug auf die allgemeine geographischpolitische Zusammensehung bes Deutschen Reiches: Unaliederungen und dadurch vielleicht bier oder bort der Hinzutritt einer neuen Einheit find möglich, fie würden bas Gefamtbild bereichern, doch wenig daran ändern: die zu erhoffende umfaffende Staaten-Bundesbildung (von der ich in "Deutscher Friede" nicht reden durfte) hätte gewiß als Kräftigung Deutschlands viel auch nach innen zu bedeuten, gebort aber bennoch — was unfer Thema betrifft — zu den äußeren Umständen; auch Kolonialbesitzungen gelten mir weniger als 3. 3. die erhoffte Vermehrung des beutschen Vauernstandes; Deutschlands Wiedergeburt kann nur von innen beraus erfolgen. Rein Land der Welt hat aber jemals in diefer Beziehung glänzendere Vorbedingungen zu reichem, organischem Staatsleben beseffen als Deutschland beute: geeint und bennoch aus felbständigen Teilen bestehend. Was bisber Deutschlands Fluch war — die Mannigfaltigkeit — ift jest fein Segen geworben. Denn bie Beschichte Europas bat uns

gelehrt: die Monarchie verkörpert zwar die größte volitische Rraft, gelangt fie jedoch zum absoluten Einherrschertum, fo erstarrt sie und wird entweder von der Demagogie weggefegt (Frankreich) oder aber fie dient dieser als Deckschild (das beutige England). Schon Plato belehrte ung: Einbeit muß eine Gegeneinheit umschließen, sonst werden wir fie auch als Einheit nicht gewahr! Im ganzen Bereich ber Natur gebort eben Mehrheit zu organischem Leben, weswegen auch in jenen Organen und Gebilben, beren Wefenheit es ausmacht, nicht zweifach oder vielfach, sondern einmalig vorzutommen, bei näherer Betrachtung immer irgend eine Art von Unterscheidung — und sei es auch nur zwischen einem Links und einem Rechts - entbedt wird, meistens aber eine (manchmal verborgene) Verdoppelung ober gar Vervielfadung - wofür ich auf die Entdedungen der letten fünfunddreißig Jahre in Bezug auf die Struktur der Zellkerne verweise, die man als Schulbeispiele unteilbarer Einheit hatte betrachten können. Die Mehrheit ber Reiche und Fürstentümer in Deutschland ist ein Gottessegen; dadurch wird das Rönigtum vor der französischen und vor der englischen Einkapselung fichergestellt. Der Raifer in Goethe's Fauft meint es zwar anders, wenn er ausruft:

Ein Gegenkaiser kommt mir zum Gewinn; Run fühl ich erst, baß Ich ber Raifer bin.

Mir aber öffnete vor Jahren gerade diese Stelle die Augen, und ich begriff fortan: Ein Fürst ist Rein Fürst. Der arme Einsame von Buckingham Palace oder Czarstoje Selo, ist auf alle Fälle — ob Autokrat oder konstitutioneller Kostümtönig — seiner Umgebung ausgeliesert; im weiten Reiche sindet er weder seinesgleichen zu Stutz und Nutz noch Stufen, auf denen gute Geister auf und abwandeln könnten, ihn mit

Abel und Volk au verbinden; er lebt unter einer Luftpumpe: um fich Leere. Vielheit ber "einheitlichen" Monarchen, wem erst organisch gestaltet — wozu in Deutschland die Vorbedingungen jest gegeben find — beift lebendige und dauernde Wirksamkeit der Monarchie. Kreist das Blut in allen Teilen Deutschlands lebhafter als in irgend einem anderen Lande, fo kommt bas baber, weil es nicht einen Mittelpunkt, fonbern viele Mittelpunkte besitt, nicht einen Sof, sondern viele Höfe, nicht ein monotones, fich überall gleichendes Staatseinerlei, sondern eine Manniafaltigkeit der Stämme, feftgeankert in eigenen Staatsgebilben, eigener Fürstentreue, eigenen Sitten, eigenen Anstalten aller Urt, eblen Wettstreit bervorrufend. Von den Erbstüden Frankreichs- die Revolution übernahm es vom ausgearteten Königtum und schrie es als Dogma in die Welt hinaus — ift keines verhängnisvoller als die Forderung logischer Einheit, die Einerleiheit, die im Groken beginnt und aulest fich bis ins Rleinfte bineindrangt, schauerlich obe "Gleichheit" erzeugend. Deutschland ift vom Schidfal der Vorzug der mannigfaltigen Einbeit aefchenkt worden; es muß ihn zu bewahren und zu pflegen wiffen. hier bente ich mir teine weitere Anderung als die — freilich febr wichtige - einer Entwidelung au ftarkerer Beteiligung bes Fürstenareopags an ber Reichsregierung; bas wird bas Raisertum stärken und dem monarchischen Prinzip neues Leben einflößen; jedes Gebilde machft mit den Anforderungen.

Dagegen glaube ich, was die innere Verfassung betrifft, an eine so tiefgreisende Umbildung, daß die französische Revolution dagegen als ein Spiel lasterhafter Buben erscheinen wird, als ein äußerliches Zertrümmern ohne irgend eine Spur innerer Schöpferkraft. Die deutsche Revolution —

wenn man fo fagen will, ich zöge "Neugeburt" vor — wird von innen heraus erfolgen müffen, so daß, wo auch ein Altes fällt, ein Neues vollkommen fertig dasteht: das ist das Verfahren der organischen Natur. Aus diesem Grunde ist es unerläftlich, wenn wir auch von politisch en Idealen und deren prattischer Verwirklichung reden, die Fragen bier stets nicht von Erwägungen äußerer Rücksichten, sondern vom innersten Rern, von ber Natur bes Menschen aus anzupaden, von dem Begriff der Pflichten, die uns an einander binden. Weil das bei ihm nicht geschieht, deswegen wirkt der beutige Sozialismus unbefriedigend und reizt zum Widerspruch; wohl fühlt man, daß fich bier die echte Kraft des Menschen "als Natur" regt, boch jede Frage wird am falfchen Ende angefaßt, alles von außen ber, was grund-undeutsch ist, und daher auch in Deutschland unfruchtbar. Und doch hat gerade Deutschland den größten "Umfturgler" aller Zeiten geboren, ben Mann, bestimmt, ber beutschen Welt als Führer in bie neue Geftaltung des Staatslebens voranzuleuchten: Immanul Rant'). "Die Freiheit zu retten": das bezeichnet als bas böchste Ziel dieser erhabene und so wenig wirklich gekannte Beise — wahrlich eine andere geistige und sittliche Potenz als ein Marr und ein Laffalle! Richt aber greift er, wie die Franzosen, nach außen danach, als könne man die Freiheit wie den Apfel vom Baume pflüden, denn er weiß es: "Freibeit ist Menschenwert"; Freiheit ift eine Idee des Menschengeiftes; fie kann Unbeil beranführen ober Segen spenben; außerhalb des Menschentums weiß die gesamte Natur nichts von Freiheit; die Idee einer gemeinsamen Freiheit — im

<sup>1)</sup> Von dem Folgenden ift einiges unter wörtlicher Anlehnung meinem 1906 erschienenen Buch: "Immanuel Kant, die Persönlichkeit als Einführung in das Werk", entnommen. (Volksausgabe, 1909.)

Abel und Volk zu verbinden; er lebt unter einer Luftvumpe: um fich Leere. Bielbeit ber "einheitlichen" Monarchen, wenn erst organisch gestaltet - wozu in Deutschland die Borbebingungen jest gegeben find — beißt lebendige und dauernde Wirksamkeit ber Monarchie. Rreift das Blut in allen Teilen Deutschlands lebhafter als in irgend einem anderen Lande, so kommt das baber, weil es nicht einen Mittelpunkt, sonbern viele Mittelpunkte besitht, nicht einen Sof, fondem viele Bofe, nicht ein monotones, fich überall gleichendes Staatseinerlei, sondern eine Mannigfaltigfeit ber Stämme, festgeankert in eigenen Staatsgebilden, eigener Fürstentreue, eigenen Sitten, eigenen Unftalten aller Urt, edlen Wettftreit bervorrufend. Von den Erbstüden Frankreichs- die Revolution übernahm es vom ausgearteten Königtum und schrie es als Dogma in die Welt hinaus — ift keines verhängnisvoller als die Forderung logischer Einheit, die Einerleiheit, die im Großen beginnt und aulest fich bis ins Kleinfte bineindrängt, schauerlich öbe "Gleichheit" erzeugend. Deutschland ist vom Schidfal der Vorzug der manniafaltigen Einbeit geschenkt worden; es muß ihn zu bewahren und zu pflegen wiffen. hier bente ich mir teine weitere Anderung als die - freilich febr wichtige - einer Entwidelung zu ftarterer Beteiligung bes Fürstenareopags an der Reichsregierung; das wird bas Raisertum stärken und bem monarchischen Dringip neues Leben einflößen; jedes Gebilde wachft mit ben Anforde rungen.

Dagegen glaube ich, was die innere Verfassung betrifft, an eine so tiefgreisende Umbildung, daß die französische Revolution dagegen als ein Spiel lasterhafter Buben erscheinen wird, als ein äußerliches Zertrümmern ohne irgend eim Spur innerer Schöpferkraft. Die deutsche Revolution –

wenn man so sagen will, ich zöge "Neugeburt" vor — wird von innen beraus erfolgen müffen, so daß, wo auch ein Altes fällt, ein Neues vollkommen fertig dasteht: das ist das Verfabren der organischen Natur. Aus diesem Grunde ist es unerläßlich, wenn wir auch von politischen Idealen und deren praktischer Verwirklichung reden, die Fragen bier stets nicht von Erwägungen äußerer Rüdsichten, sondern vom innersten Rern, von der Natur des Menschen aus anzupaden, von dem Beariff der Pkichten, die uns an einander binden. Weil das bei ihm nicht geschieht, deswegen wirkt ber beutige Sozialismus unbefriedigend und reizt zum Widerspruch; wohl fühlt man, daß fich hier die echte Kraft des Menschen "als Natur" regt, doch jede Frage wird am falschen Ende angesaßt, alles von außen her, was grund-undeutsch ist, und baber auch in Deutschland unfruchtbar. Und doch hat gerade Deutschland den größten "Umfturgler" aller Zeiten geboren, ben Mann, beftimmt, ber beutschen Welt als Führer in bie neue Gestaltung des Staatslebens voranzuleuchten: Immanul Rant1). "Die Freiheit zu retten": das bezeichnet als bas shöchste Ziel dieser erhabene und so wenig wirklich gekannte Beise — wahrlich eine andere geistige und sittliche Potenz als ein Mary und ein Laffalle! Richt aber greift er, wie die Frangofen, nach außen danach, als könne man die Freiheit wie den Apfel vom Baume pfluden, denn er weiß est: "Freiheit ift Menschenwert"; Freiheit ift eine Ibee bes Menschengeiftes; fie tann Unbeil beranführen ober Segen fpenben; migerhalb des Menschentums weiß die gesamte Natur nichts von Freiheit; die Idee einer gemeinsamen Freiheit — im

<sup>1)</sup> Bon dem Folgenden ift einiges unter wörtlicher Anlehnung freinem 1906 erschienenen Buch: "Jmmanuel Rant, die Persönlichkeit als Einfährung in das Wert", entnommen. (Boltsausgabe, 1909.)

Gegenfat zu der willfürlichen Zuchtlofigkeit des Einzelnen - ist also nicht eine gegebene Wirklichkeit, etwas, worauf jeder Menich Unspruch batte, vielmehr find in der gegebenen Wirklichkeit Natur und Freiheit unmittelbare Gegenfähe, was jeder Einzelne aus eigener Ersahrung wiffen könnte, und wie alle Geschichte es lehrt; diese Idee stellt etwas dar, was erst geschaffen werden soll und was einzig die als "Staat" gegliederte Besamtheit zu schaffen vermag: das lette, bochfte, am schwersten zu erreichende Ziel bes Staates. Es handelt fich, fagt Rant in feiner eindringlichen Art, "um ein Reich, was nicht da ist, aber durch unser Tun und Lassen wirklich werden kann". Der erste Schritt zu diesem "nur möglichen", aber, sobald wir wollen, wirklichen Reiche besteht in der Einsicht, daß der jetige Zustand unhaltbar ist: insofern ift Rant mit den sogenannten "Umsturzparteien" vollkommen einig. Rant, der die Anfänge der Industrieepoche erlebte und namentlich über enalische Zustände — die vielgepriese nen — genau unterrichtet war, prägte dafür das berühmte Wort "alänzendes Elend" und urteilt über den modernen Staat, in welchem das handelsintereffe als maßgebend betrachtet wird: "Man fann fagen, daß das Glud ber Staaten zugleich mit dem Elende der Menschen wachse". In wenigen Worten wohl die bitterste Kritik, die je an dem uns inawischen so vertraut gewordenen Jubilieren über "glänzende Ausfuhr- und Einfuhrbilangen" geübt wurde. Für das Berständnis des neuen, kommenden politischen Ideals — des beutschen Staatsideals — ift es von entscheidender Wichtigfeit einzusehen: nicht die Rritif am äußeren Aufbau (wie es in Frankreich und in England der Fall war) wirkt bei der Forderung eines politischen Umbaus entscheidend; vielmehr werden alle weisesten Deutschen hier mit Goethe sprechen:

"3d mag mich fehr gern regieren und besteuern laffen, wenn man mir nur an der Öffnung meines Faffes die Sonne läßt"; entscheidend find die inneren Zuftande. Es gebort jum Wefen aller Edleren unter ben Deutschen, daß fie ein ftartes Befühl für bie Würbe bes Menfchen erfüllt. Diefes Befühl brängt nun notwendig vom Einzelnen weiter, zu Bemeinsamkeit und Allgemeinsamkeit; benn wie foll Würde neben Unwürde besteben? Jeder einzelne Menfch im ganzen Staate muß also die Würde besiten, in welcher Freiheit und die anderen Güter eingeschloffen liegen: das ist die deutsche Forderung. Und da sehen wir denn ein, es genügt nicht, daß Diesem und Jenem an der Öffnung seines Fasses die Sonne scheine; scheint sie nicht jedem Mitburger ebenso, fo ist jenes Glüd ein Raub; und darum — barum, aus biesem inneren, sittengesetzlichen Grunde — muß ber beutige Staat von innen aus umgemodelt und neugeboren werden. "Der Menich", fcreibt Rant, "muß entweder felbft arbeiten, oder Andere für ihn; und diese Arbeit wird Anderen so viel von ihrer Blüdseligkeit rauben, als er seine eigene über das Mittelmaß steigern will"; unfer heutiger Staat bagegen ift zum großen Teil auf Schutz und Förderung derjenigen angelegt, die — dem alttestamentarischen Spruche gemäß glückselig sein wollen ohne jede wirkliche Arbeit. Richard Wagner sprach es turz vor seinem Tode offen aus: "Wer kann ein Leben lang mit offenen Sinnen und freiem Herzen in diese Welt des durch Lug, Trug und Heuchelei organisterten und legalifierten Mordes und Raubes bliden, ohne zu Zeiten mit schaudervollem Ekel sich von ihr abwenden zu müffen?" Ich sagte, ber Staat habe nur auf Dauer, nicht auf das Individuum zu sehen (S. 48 f.): von diesem Grundsat muß ausgegangen werden; der Staat darf nicht nach ben

Bunfden bes Einzelnen fragen, sondern muß in fich felbst als ber Ausbrud einer für bie Dauer bestimmten Gemeinsamteit befestigt sein; benn nur ein starker Staat ist fabig, seinem Biele zu genügen. Ift aber ber Mensch an ben Segnungen bes ihn bergenden Staates geistig und fittlich gewachsen, so muß der Staat auch wachsen, das beiftt, in seinen Forderungen an fich felbst wachsen, sonst ift's mit feiner Dauer zu Ende und entspricht er also seinem Lebenszwede nicht mehr; und was gefordert werden muß, das bat Rant in einen Sat gebracht, der zuerst - namentlich den an unsere üblichen politiichen Obrafen gewöhnten Ohren — befremdlich klingen mag, der aber unüberwindlich wirkt, wie Thor's hammer, unter beffen Bucht eine gange Lügenwelt gufammenfturgt: im Staate barf es keinen einzigen Menschen geben, ber nicht "jederzeit augleich als 3wed, niemals bloß als Mittel handelt". Das beift: tein Menfc barf um eines anderen Menfchen Willen sich plagen, ohne daß dieses Plagen ihn auch selber fördere ihn als ein Wesen mit Anteil an leiblichen, sittlichen, geiftigen und ewigen Gütern. Er kann icon "Mittel" fein jeder ist dies, der dient, und wer dient nicht, vom Könia bis jum Steinklopfer? — aber biefes Dienen barf nicht einen Augenblid vergeffen laffen, daß jeder Einzelne ein "Selbstawed" ift; ber Staat foll es unmöglich machen, baß ein Teil ber Bürger einen anderen Teil unterjoche, indem er ihn jum bloken "Mittel" berabdrück, als wären biefe Menschen bloke Maschinen und besähen nicht die gottgegebene Würde unfterblicher Seelen. Die vierhunderttaufend Sklaven, die ben zwanzigtaufend Athenienfern und ihrem Sokrates die Muße schufen, auf der Agora zu politisieren und im Schatten ber Platanen zu philosophieren, waren bloge "Mittel" hierzu, lebten keinem eigenen "Iwede", genoffen also nicht die Burbe von Menschen. Die sechsjährigen Anaben, die beute in ber stolz-freien bemokratischen Republik der Vereinigten Staaten täglich zwölf Stunden arbeiten müffen (S. 56), find lediglich "Mittel" für die Fabrikherren, die nach billigsten Arbeitskräften ausschauen; fie sterben meistens vor dem Mannesalter, ober erreichen es verkummert, traf unwiffend, entfittlicht; daß fie als Menschen Würde befigen, daß fie fic felbst "Zwed" sein follten, daß es darum gebieterische Pflicht wäre, diese Kinder zu pflegen, heranzubilden, teilnehmen zu laffen an dem, was die Menschheit im Laufe der Jahrtaufende errungen hat, daran benten die Leute des demotratischen Revolutionsideals nicht; für folche Gedanken ift im Glaubensbekenntnis bes Materialismus kein Plat; die "Freiheit", die fo laut gepriesen wird, ift die Freiheit, Menschen zu knechten; die einzige Frage lautet: knechtest du mich? ober fnechte ich dich? Die brutale Macht gibt die Antwort. Kant verbietet aber nicht bloß, daß ein Mensch einen anderen als "Mittel" gebrauche, auch fich felbst barf ber Mensch nicht jo gebrauchen, barf nicht fo leben, bag fein Dafein ohne boberen Inhalt, er felber ohne Würde bleibe, vielmehr muß er in allem, was er tut, hinauslangen über fein beschränktes 3ch und beffen Intereffen in das umliegende Wohl der Gemeinsamteit und in die Ahnung unvergänglicher Tragweite unseres irdischen Tuns und Laffens. Eine Persönlichkeit gleichviel ob die eigene oder die eines Anderen — lediglich als Mittel gur Erreichung eines flüchtigen, egoiftischen Bieles, nicht aber als eine folche gebrauchen, welche felber in einer jeden ihrer Saten einen unbedingten, beiligen 3wed barftellt: bas ift Sunde, bas allein. "Der Menfc ift zwar unheilig genug, aber die Menscheit in seiner Person muß ihm heilig sein".

Ich scheine abzuirren, bin aber ganz bei ber Sache. Nach meiner Uberzeugung stedt in dem Werke biefes Mannes die größte revolutionäre Rraft ber Weltgeschichte; er felber, ber Befcheibene, gefteht, feine Weltanschauung steuere auf eine Revolution bin, gegen welche die bisherigen, äußerlich politischen zu geringfügigen Episoben schrumpfen; Rant will neue Ibeale verwirklichen, nicht aber durch Schwärmerei und philosophische Phantasterei, sondern durch die nüchtern-bewußte, aus dem hinterstübchen des stillen Denkers mit unwiderstehlicher Rraft langfam aber ficher bewirkte Underung in ber Richtung bes menfclichen Dentens und Wollens. In der Religion bat Jefus Chriftus eine neue Ara gebracht; in der Politik dagegen haben wir seit 6000 Jahren keinen grundfählichen Fortschritt gemacht; als vor kurzem des alten hammurabi Gefetestafeln entdedt wurden, kamen sie uns erstaunlich modern vor; Rant will dagegen ein Neues, ein Wachsen und Rräftigen bes Menschen über bas hinaus, was er bisher gewesen ist, nicht etwa durch die tollhäuslerische Entfesselung seines blinden "Willens gur Macht", fondern umgekehrt, durch eine feinere Ausgestaltung feines Selbstbewuftfeins, durch die noch genauere Bändigung ber bumm-tiermäßigen Inftinkte seines Willens im Dienste einer vollkommen felbstbeherrschten, bewußt aufbauenden Vernunft. Bis jett, faat er, und Niemand wird ihm widersprechen können, ift "bie Rultur gleichsam planlos fortgegangen"; nun ist es an der Zeit, sie planvoll weiter zu entwideln. Und war auch bisher alle Rultur nur in dem Staat und unter seinen Fittigen möglich (S. 47 f.), so wird das jest mehr als je der Fall sein; darum muß unsere Politik nunmehr wissenschaftlich und organisch werben. Das jest Dargelegte bildet ben inneren Grund; und ber Deutsche verlangt die inneren Gründe der Dinge zu kennen. Mit Recht: denn wie soll er an die Erschaffung eines Neuen gehen, an den Ausbau einer zum ersten Male echt deutschen Politik, eines wirklich organischen Staates, wenn er nicht auch die inneren Impulse genau kennt und erwägt?

Die Frage also, die am Schluß des letten Abschnitts aufgestellt wurde — wie ich mir die neue politische Organisation denke, beantworte ich zunächst mit dem einen Wort: "kantisch". Hiermit ist sofort zweierlei gesagt, woraus tausend Einzelfragen sich von selbst beantworten: die unbedingt sittliche Grundlage, der bewußt planvolle (und das heißt wissenschaftlich-organische) Ausbau. Das Zweite wird niemals gelingen, wenn das Erste unbeachtet bleibt.

Ein eiferner Befen muß in Deutschland auskehren: wer ben Mut hat, ihn zu führen, wird alle Rrafte bes Volkes hinter fich finden. Bei einem fo tunftsinnigen und auch beiteren Bolte haben wir feine Puritanerei gu fürchten; ber Schmut aber ift nicht beutschen Ursprungs, sondern Einfuhr von auswärts und großgezogen durch die selben Leute, die das alte römische Reich mit ihrer lafterhaften Obscönität überzogen und sittlich zugrunde richteten. Was ist bas für eine Freiheit, die Freiheit, lascive Bücher im ganzen Lande ju verbreiten oder illustrierte Blätter, die alles Echte, alles Edle, alles heilige Woche für Woche in den Rot ziehen? Und doch zittert jede deutsche Regierung vor diesen Gaunern, weil, sobald sie den Finger rührt, ein mächtiger Teil der Preffe Solla schreit wegen bedrohter Beschäftseinnahmen ihrer Rundschaft und womöglich noch einen "Goethebund" mobilifiert — als sei der erhabene Dichter der Schutheilige der Pornographie, und als habe er nicht immer wieder eindringlichst gegen "die Freiheit suß ber Preffe" gewarnt, fie autreffend verspottet:

Jeder wünscht fich selbst so frei, Andere brav zu pressen

und fein deutsches Bolt feierlich gemahnt:

Habt ihr gelogen in Wort und Schrift, Andern ist es und euch ein Gist.

So lange Zaghaftigkeit der Leitsat aller inneren und äußeren Politik bildet, ist freilich nichts hier zu hoffen; ein einziger Leitaufsat des "Berliner Tagblatts" gilt manchem deutschen Staatsmann mehr als die Stimmen fünfzig Millionen Deutscher; doch ist das eine Übergangserscheinung; die neuen Männer stehen bereit. Mir lag nur daran zu betonen, daß ohne Säuberung kein Anfang der Erneuerung zu erhoffen sei; und zwar wird die Säuberung weit greisen müssen, denn die ganze Luft ist verpestet und unwillkürlich steigt Goethe's vorahnende Schilderung der modernen Großstadt ins Gedächtnis, als er den Greis, der lange in fernen Naturländern geweilt, sprechen läßt:

O! hätte ich nicht, verführt von treuer Neigung Dem Vaterland zu nützen, mich zurüd Zu dieser Wildnis frechen Städtelebens, Zu diesem Wust verseinerter Verbrechen, Zu diesem Pfuhl der Selbstigkeit gewendet!

Noch steht — wenn wir von dem vorbildlichen Volksheer absehen — kaum ein Stein des neuen Gebäudes da, und schon ist überall die Verschwörung gegen ein neues Deutschland, gegen eine echt deutsche Politik und die dazu erforderlichen Umgestaltungen am Werke; mitten im Kriege lugt ihr freches Antlit aus tausend Eden hervor, und nach dem Kriege wird sie sosort von neuem üppig hervorschießen. Millionen

von guten Deutschen wiffen dies alles, find darüber troftlos, manche bis zur Hoffnungslosigkeit entmutigt; Hunderte von Briefen von Männern aus den verschiedensten Lebensstellungen habe ich in ben letten Wochen erhalten, die es bezeugen. Run! warum padt man bie geforberte Verneinung nicht zunächst bier an, wo keine politischen Fragen die Menschen unichluffig fowantend machen? Eine fauftstarte beutsche Emporung gegen diese Herrschaft bes Gemeinen, die alle anderen Länder bereits sast völlig unterjocht hat und Deutschlands Existenz als gesundes, freies, frohes Volk bedroht und seine politische Gesundung unmöglich macht! Unbedingte Freiheit ber Wiffenschaft ift ein kostbares But; Freiheit ber Lufternheit, Freiheit des Betruges, Freiheit der Ausbeutung, Freiheit des Widerchriftentums, Freiheit des Ehrfurcht Zerstörenden in Rede, Wort und Bild, in Buch, Beitschrift und Beitung, in Theater und Rino ist ein freffendes Gift, an dem Bolter zugrunde gehen; Freiheit den Leuten gewähren, die unfere germanischen Staatsideale von beute und von morgen untergraben, heißt einfach Selbstmord begeben. Reine politische Neugeburt kann auch nur anfangen, solange die Gemeinheit frei und frech und triumphierend im öffentlichen Leben geduldet wird. Ein Armer, den die Sungersnot treibt, ein Brot mit Gewalt zu stehlen, kommt ins Buchthaus; gewerbsmäßige Schandbuben werden fteinreich und bekommen höchstens einen Orden. Francis Bacon führt einen alten Autor zustimmend an, ber geschrieben habe: "Beffer ware es immerhin, in einem Staate leben, wo nichts, als in einem, wo alles erlaubt ist". Man treibe boch keinen Bobendienft mit bem Worte "Freiheit", ber bann ichließlich jeder Niedertracht rechtlichen Schutz gewährt! Der ganze 3wed bes Staates ift ja, wie nach außen die Grenzen ber Herrschaft, so nach innen die Grenzen der Freiheit sestzustellen und zu bewachen.

Diese Worte schreibe ich im Sinne Rant's, der unsere beutige Staatstunft entruftet fragt: "Wie fann man Menschen gludlich machen, wenn man fie nicht sittlich und weise macht?" Es handelt fich, wie man fieht, nicht um philosophische Spintisiererei, sondern um wiffenschaftlich genaue Feststellungen und Forderungen, welche die Grundfragen des Bufunfts. staates betreffen. Der Staat tut gewiß recht baran, ben Befit au schüten; wir sprachen im 3. Abschnitt bavon (S. 52 f.); es geschieht das des Staates wegen, als ein Hauptmittel, ihm Dauer zu verleihen, nicht weil der Einzelne irgend ein mpstisches "Recht" darauf hätte ober dadurch an Würde gewönne. Mit Rant betreten wir eine bobere Stufe: benn ber Besit, nicht von Land und Geld, sondern von Sittlichkeit und Weisheit hebt beide — ben Einzelnen und den Staat; darum follte diefer Besitz noch weit strenger überwacht und gepflegt und geschützt werden als der andere. In dieser Beziehung haben wir — und mit uns unfere Rechtssprechung — gründlich umzulernen. Denn ich sehe nicht ein, wie wir zu einer neuen, höheren Politik Rraft und Geschicklichkeit gewinnen follen, folange nicht eine große und einflufreiche Zahl unter uns die Einficht erlangt haben, daß Sittlichkeit und Weisheit nicht den Pfarrer allein angehen, sondern politische Brundpfeiler bedeuten, mit anderen Worten, eine dauernde Hauptforge des Staates zu bilden haben. In einem früheren Abschnitt dieser Schrift bezeichnete ich als unsere augenblidliche Aufgabe, ben Boden freizumachen für bas Eingreifen bes Menschen "als Natur", ber ben beutschen Staat ber Zukunft schon aufzubauen wiffen werde, sobald ihm nur Raum dazu gelaffen wird: diefer Forderung wird, glaube ich, durch

die vorgeschlagene energische Säuberung des öffentlichen Lebens in der Hauptsache Genüge getan werden. Ift dieses Leben erst rein und deutsch, so wird sich alles Wbrige von selbst einstellen, aus Naturnotwendigkeit.

Auf diesem Boden soll nun, wie Rant sich ausbrückt, "planvoll" aufgebaut werden; ich hatte bas felbe im Ginne, als ich "wiffenschaftlich-organisch" fagte; es handelt fich um bas, was Abmiral Mahan "Deutschlands Befähigung, planmäßige Organisation zu entwerfen und sich ihr einzugliedern", nannte (S. 90). Immer muß ich wiederholen: einzig der Phantaft entwirft da fertige Gebäude, als wüßte er, wie die Menschen das Problem lösen werden; der Sinnende fündet die Notwendigkeit des Neuen an, ermahnt und ermuntert, sich diesem Gedanken hinzugeben, lauscht auf die tausend Stimmen, die danach rufen, die Einen in emporten Verneinungen, Undere phantastisch überschwenglich, noch Undere wiffenschaftlich schwerfällig, die Einen nach politischer, die Underen nach wirtschaftlicher oder religiöser Wiedergeburt, und in feinen Ohren verschmelzen die harten Disharmonien zu der verheißungsvollen Musik einer heraufdämmernden schöneren Zukunft; aber er schildert nicht, weil er damit dem Rommenden Gewalt antäte. Goethe — trot seiner Abneigung gegen abgezogene Begriffe — einer der subtilften Denker aller Beiten, unterbricht fich bei ber versuchten Schilderung einer noch nicht erblickten Bestalt:

Doch red' ich in die Lüfte, denn das Wort bemüht Sich nur umsonst, Gestalten schöpferisch aufzubaun. Ohne daß wir uns eines "schöpferischen Ausbauns" vermeffen, ist es vielleicht möglich, wiederum einige der leitenden Gedanken des kommenden "Plans" zu entdeden.

Vor allem das Eine: muß unbedingt die Volksvertretung

in ihrer heutigen Revolutionsgestalt fallen, ba ihr jegliche Leiftungsfähigkeit, wie wir gefeben baben, abgebt, fo foll darum doch nicht etwa die Beteiligung Aller an dem Staatsleben eine geringere werden: im Gegenteil, ich benke fie mir weitaus bedeutender als bisber, die wahre Arbeit einer praftischen Mitwirkung statt der stupiden Ausübung eines erbichteten Rechtes. Bei bem beutigen Verfahren ift alles Schein und Unwahrbeit; das angebliche "Selbstbestimmungsrecht des Volkes" und wie die Phrasen alle heißen, läuft auf kaum mehr als eine Farce hinaus. Der Bauer, der in die Stadt vilgert, um seinen Stimmzettel für Rommerzienrat Morgenstern oder Baron Dumpernidel abzugeben, kommt sich unendlich wichtig vor und glaubt sich fortan zu allerhand Unfprüchen berechtigt; ben Aufbau bes beutschen Staates zu überbliden, ift er unfähig; er weiß nicht, was im Innern nottut, viel weniger noch, was eine weise Politik nach außen erheischt; seine Stimme wurde durch bestimmte Versprechungen gewonnen, die fich auf seinen beschränkten Intereffentreis - vielleicht die billigere Beschaffung tunstlichen Düngers — bezogen, und die weder dem Baron noch bem Rommerzienrat etwas kosteten; nun balt er sein do ut des in der hand und wird unverschämt ober schreit über Betrug. Es ist ebenso unmoralisch wie unvernünftig, einem Menschen Rechte zu geben ohne damit verwachsene Pflichten, noch dazu Rechte, die er felber gar nicht versteht. Edmond About schildert irgendwo den Franzosen, der sich früh, wenn er sich beim Rasieren im Spiegel erblickt, stolz zuraunt: "Da steht der siebenundzwanziamillionste Teil des allmächtigen Beberrichers Frankreichs!" Du Armer, wirft About ein, beachtest Du benn nicht, daß Du zugleich einen gangen Stlaven der tyrannischen Majorität erblicks? Das ift, was bei

der Wahlzettelberrlichkeit herauskommt: Arroganz gepaart mit Servilität. Ein anderes wäre es, wenn es gelänge, wie bei der Armee, fo auch für die Obliegenheiten der Regierung das ganze Volk einzustellen. Schuldet der Mann in der Jugend einen angemeffenen Teil feiner Rrafte bem Seeresbienft, fo konnte er im reiferen Alter jum Staatsbienft verpflichtet fein — ein jeber nach Maßgabe feiner Bildung und Befähigung. Die Art ber Ausführung wird fich ichon finden, wenn erft ber Grundfat feststeht. Nirgends ift ber Burger so viel und mit so gutem Erfolg an Berichtsbarkeit und Berwaltung beute beteiligt wie in Deutschland; auch in den Benoffenschaften und Bewertschaften foll fich vielerorten die angeborene Gabe zu organisieren bewährt haben; man folge dieser verheikungsvollen Spur. Ich verweise analogisch auf die anerkanntermaßen gang besonders vorzüglichen Leiftungen der Reserveoffiziere in diesem Kriege, wie überhaupt auf die vortrefflichen militärischen Eigenschaften der Erfatreservisten und des ungedienten Landsturms: wir erseben daraus, daß der Mensch mit den an ihn gestellten Forderungen wächst. Wenn hunderttaufende von Männern aus allen Lebenslagen fich nach turger Vorbereitung zu bem schwierigen, verantwortlichen, gefahrdrobenden Militärdienft geeignet fanden, wie follten fie fich nicht fähig erweisen, bem Staate Dienfte zu leisten? Zugleich wäre es ein Segen, auf biefe Weife die Bahl ber beruflichen Staatsbeamten - eine in allen nieberen Chargen unbefriedigende, anregungslose Laufbahn — auf ein Mindestmaß zurückzuführen. Jeder von uns follte auerft Staatspflichten zu leiften haben; ift er auf diese Weise in lebendige Berührung mit dem uns alle erhaltenden Organismus getreten und hat sich an seiner Stelle bewährt, dann erft erhielte er politische Recht e. Wer keine

praktische Aufgabe im Dienste bes Staates zu leisten vermag — sei er reich oder arm, ablig oder nicht, gleichviel — erhielte gar kein Recht auf Beteiligung an den Staatsgeschäften, auch keinen irgendwie gearteten Stimmzettel. Weder Aristokratie noch Demokratie: praktische Bewährung in einem Staate, dessen kunstvoller Organismus sich in Millionen von Aberchen überallhin erstreckt unter verpslichtender Mitwirkung aller erwachsenen, unbescholtenen, fähigen Männer.

Hieran knüpft sich unmittelbar ein zweiter Gedanke, der nicht minder revolutionierend — oder fagen wir neugebärrend — wirken würde.

Die Teilung der Arbeit ist eine aus der Beobachtung der Natur gewonnene Vorstellung; bobe Leistungen werden nur burch sie erreicht. Seit lange wird dieser Grundsatz auch in der Theorie des Staates vorgetragen; wir boren Bunder von der "Teilung oder Trennung der Gewalten". Namentlich Montesquieu hat diese Idee in weiteste Kreife der Gebildeten hineingetragen, da er in dem England seiner Zeit (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts) die ideale "Dreiteilung" zu erbliden glaubte und fie an diesem Beispiel beredt ichilberte: puissance législative, puissance exécutrice, puissance de juger, die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt, Die richtende Gewalt. Das Parlament erläft die Gefete, bas Ministerium führt sie aus, ber Rönig ernennt die unabsethbaren Richter, die in seinem Namen Recht sprechen: fo. stellte Montesquieu sich die Sache vor. Soviel nur bekannt, wird diese Theorie der Trennung der Gewalten von allen Rechtslehrern gerühmt; in der Wirklichkeit besteht fie aber nirgends. Der geniale Seelen hat schon vor dreißig Jahren gezeigt, wie wenig ber englische Staat Montesquieu's

Ibealifierung entspricht. Eine verschwindend geringe Zahl der Gesete entsprießt der Initiative des Parlaments; fast alle find das Werk des Ministeriums — der angeblichen "Exekutivgewalt" — beffen Haupttätigkeit gerade das Ausarbeiten von neuen und das Ausbeffern von alten Gesethen ist. Zwar muß jedes Gesetz vom Parlament durchgelaffen werden, ebe es Gesetzeskraft gewinnt; doch, wenn man von vereinzelten, die Leidenschaften und Intereffen aufwühlenden Gesetzen absieht, die dann allerdings oft jahrelang die Volksvertretung beschäftigen und gar oft verftummelt und entstellt und der erhofften Wirkung beraubt endlich zur Annahme gelangen, so bringt das Parlament der eigentlich gesetzeberiichen Tätigkeit fo wenig Intereffe entgegen, daß die Minifter mit Mühe und Not das Allerunentbehrlichste durchfeten (vergl. auch S. 83). Das wahre Leben des Parlaments befaßt fich nur mit zwei Dingen: ben politifchen Intereffen ber Partei, sei es die Regierung zu ftürzen ober die Regierung zu halten, und den Geldbewilligungen. Gerade in die ausführende Gewalt mischt sich die Volksvertretung ununterbrochen ein. Und kann man wirklich die Geldbewilligungen als ein "gesetzgebendes Umt" bezeichnen? Staatsrechtslehrer verneinen diese Frage. Einzig die ausführende Gewalt überfieht die gesamte Lage und kann beurteilen, welche Ausgaben nötig und wie sie zu beden sind: übernimmt die Volksvertretung hierüber die Entscheidung, so maßt sie fich die eigentliche Exekutivgewalt an und zerftört hierdurch das dem Staate förderliche Bleichgewicht. In Wirklichkeit verhalten im heutigen England die Dinge fich fo, daß die gesetgebende Bewalt, die ausführende Gewalt und die Ernennung der Richter in den felben Sänden liegen, nämlich in denen des Ministeriums; ihm gegenüber steht eine Versammlung, beren jeweilige Mehrheit von der Gnade des Ministeriums alle guten Dinge empfängt, beren Minberzahl aber allem und jedem widerstrebt — aleichviel ob es vernünftig und nötig ist, ober nicht — in ber Hoffnung, die öffentliche Meinung nach und nach gegen die Machthabenden aufzuwiegeln und fo selber die Mehrheit zu gewinnen und mit ihr den Genuß einer fast unbeschränkten Macht. Und, nota bene, in besonders intereffanten Fällen - intereffant vom Standpunkt des politifchen herenkeffels aus — behält sich das Ministerium und das ibm geborsame Darlament auch die richterliche Untersuchung und Entscheidung vor, wie kurzlich wieder bei ben fauberen Anzettelungen der Marconigesellschaft, bei denen Minister, welche anrüchige Borfenverwandtschaften befagen, ihr gebeimes Wiffen von beabsichtigten Verträgen zwischen ber Regierung und ber Gesellschaft benutten, um - mit Zubilfenahme ber entsprechenden Verbreitung falfcher Nachrichten - für sich und ihre Freunde alanzende "Differenzaefcafte" zu machen; über folche Dinge urteilt eine eigens zusammengesetzte "parlamentarische Rommission" ab, maßt sich also auch die "richtende Gewalt" an, und zwar mit der kaum verhehlten Absicht, die guten Freunde reinzuwaschen und die Geaner anzufchwärzen — kurz, ungerecht zu richten. Wie 🖫 fern liegt das Alles von Montesquieu's Ideal!

Ich glaube nun, der deutsche Zukunstssstaat wird die von den Theoretikern geforderte — wissenschaftlich als notwendig erkannte — Trennung der Gewalten gründlich durchführen mit dem Erfolg, daß zum ersten Male in der Geschichte der Menscheit die eigentliche Gesetzgebung so vollkommen wie möglich aus der Politik losgelöst sein wird — aus allem, meine ich, was wir sonst unter Politik verstehen und als Jagd nach Macht kurz zusammensassen können. Was auf der

Welt erfordert mehr Besonnenheit, mehr Unparteilichkeit, mehr Weisheit, mehr Gefühl beiliger Verantwortlichkeit als das Ausarbeiten von Gesethen im Auftrag des Staates? Anftelle einer allgemeinen, alles unter fich befaffenben Boltsvertretung, die für Alles und Nichts da ift und das Leben der Nation mit der unerfreulichen Sippschaft der Verufspolitiker belastet und belästigt, bente ich mir eine weitverzweigte Organifation, die - wie das im naturgeftalteten Leben überall geschieht - sich jedem auftretenden Falle elastisch anpast, um aus bem gangen Lande die Bedürfniffe, Buniche, Urteile ber von dem Gesetz unmittelbar und mittelbar Betroffenen in Erfahrung zu bringen, zu fammeln und zu fichten, bis eine wirklich sachgemäße Einsicht gewonnen ift, welche bann wieberum von dazu besonders befähigten Männern aus dem Besichtspunkt der allgemeinen Lebensbedürfnisse des ganzen Staates geprüft werden muß. Die lette Instanz bildet der Bundesrat. Unter unfern heutigen Verhältniffen ist ein solches Verfahren ausgeschloffen: die Wahlen zu der sogenannten Volksvertretung finden von Parteistandpunkten aus fatt; Polititer, nicht fachtundige Gesetesbedürftige fiten zu Rate: gleich beginnt ber Schacher zwischen ben Parteien, und von Rompromik zu Rompromik erlangen die Gesete eine zufällige Geftalt; Alles das gerade Gegenteil von "planvoll" und von "wiffenschaftlich organisch". Besteht jedoch erft jene allgemeine praktische Beteiligung am Staatsleben, die vorhin genannt wurde, so wird sich auch ein Auffangen und Durchsieben aller Tatfachen, Verhältniffe, Bezüge bewirken laffen — abseits von jeder Politik, so daß zulett ein völlig sachliches, objektives Vild der Erfordernisse gewonnen wird, was dann von der kleinst möglichen Zahl fähigster Sachkenner, unter Mitwirtung der betreffenden ausführenden Zentralftellen, zu dem geforderten Befet tunftvoll ausgearbeitet wird. Diese lette beratende Rörperschaft bente ich mir nicht als Einen Reichstag, sondern als einen jedesmal ad hoc gebildeten Ausschuß, ber in aleicher Zusammensehung nicht zwei Mal vorkommt, da für jede besondere Angelegenheit die sachlich kompetenteften Leute ohne alle Berüdfichtigung ber sonstigen Unsichten oder der Lebensstellung ausgesucht werden, und außerdem au diesen zeitraubenden Staatsgeschäften jeder nur nach einer bestimmten Reihenfolge verpflichtet ist. "Politik" im heutigen Sinne foll es im neuen Deutschland nicht geben; an ihre Stelle tritt Staatskunst. Und da wird man aut tun, den genialen Vorfchlag Napoleon's wieder aufzunehmen und alle Beratungen unter Ausschluß ber Offentlichkeit zu führen wie das übrigens schon heute beim Bundesrat statthat. Un Belegenheit, sich öffentlich zu äußern, fehlt es beute nicht; keinem ist verwehrt, seine Unfichten öffentlich kundzugeben; daß aber die Parlamentereden fast alle jum Fenster hinaus gehalten werden und etwas anderes bezweden als die Forberung des vorliegenden Geschäfts, das gehört zu dem politischen Lügengewebe, das uns umspinnt und das zerriffen werden muß; außerdem ist es emporend zwedwidrig, der Beredsamkeit bei ber Beschluffaffung über staatliche Fragen Einfluß zuzugestehen. Auch unsere Zeitungsberichte über die Debatten bilden ein freffendes Ubel, denn in ihrer ichamlofen Verdrehung der Wahrheit find sie nur dazu angetan, die Leibenschaften aufzupeitschen und das Urteilsvermögen berabauseten. Sobald dagegen auserwählte sachtundige Vertrauensmänner in aller Ungeftörtheit beratschlagen, wird bas Beste in kurzer Zeit und in vollkommener Form geleistet werben, zum Wohl ber inzwischen ihren eigenen Angelegenbeiten nachaebenben Bürger.

Unterdeffen wird die aus wenigen Fachbeamten und zahlreichen Burgern bestehende "ausführende Gewalt" auf allen Stufen ihrer Wirksamkeit schnell, sachtundig, energisch und ftill ihres Umtes walten. Wie vorhin icon turz angedeutet, bier ift in Deutschland mabrend der letten vierzig Jahre viel vorgearbeitet worden; das erste Gerüft steht schon fertig Berade mahrend ich diese letten Abschnitte schreibe, führt mir ein gunftiges Geschid ein Wert in die Sande -"Deutschland und der Weltfrieg" (herausgegeben von hinge, Meinede usw. bei Teubner 1915) - das, aus fehr verschiedenartigen Teilen zusammengesett, eine hinfürder unentbehrliche Sammlung gut gefichteter Tatsachen bietet und einige köstliche Abschnitte enthält; zu den besten gehört die Abhandlung von Stadtrat Dr. Hans Luther: "Das deutsche Staatsbürgertum und seine Leistungen in der Selbstverwaltung"; jedem meiner Leser empfehle ich bringend, fie zu studieren. "In keinem andern Lande", fcreibt Dr. Luther, "find die 3wischenbildungen zwischen Staat und Einzelnem mit so viel Rechten und so viel tatfächlichem Einfluß auf das öffentliche Leben ausgestaltet wie im Deutschen Reiche." Von besonderem Intereffe ift die Beobachtung, daß innerhalb der vielen freien Verwaltungsförper die sonst alles beherrschenden politischen Gesichtspunkte meistens wegfallen. Von den Verwaltungsdeputationen, "die genialste Einrichtung der deutschen ftadtischen Verfaffungen", weiß ich aus ber Erfahrung eigener Berliner Freunde, daß Konservative und Sozialisten in vollkommener Eintracht die Erledigung ihrer Aufgaben betreiben, daher auch fehr fonell und stets sachlich richtig ihre Entschliefungen treffen. Man braucht nur diese echt deutsche, an uralte überlieferungen anknüpfende Unlage zur methodischen Organisation weiterhin ins Große auszubauen, und die hier

von Luther geschilderte "Selbstverwaltung" wird das ganze Reich umfassen — das Reich eines Volkes, würdig wahrer Freiheit.

Auch die "richtende Gewalt" hat in Deutschland bereits den rechten Weg betreten, wenn auch noch viel zu tun übrig bleibt.

Daul be Lagarde, ben wir als bas erganzende politische Benie zu Bismard zu verehren haben — benn wie ber eine ber Gegenwart, so wies der andere der Zukunft die Wege -, fagt einmal: "Ein Bolf ist nur frei, wenn es aus lauter herren besteht . . . . aus herren bis in die untersten Schichten der Nation binab." Bei diesem gögernden Versuche, die aufünftige Geftaltung bes Staates zu erraten, ichwebt mir Lagarde's Gedanke vor. In dem deutschen Volksbeer ist jeber Solbat bes anderen Ramerad, ber jüngft Eingereibte ber bes oberften Rriegsberrn; bas Befüge bildet eine Familie; was alle gleichmacht, ist die Verpflichtung bis zum Tode und der dem gleichen Ziele gewidmete Dienst. In der beutigen Gestaltung bes staatlichen Lebens kann eine folche Verbrüderung nicht aufkommen: die durch Glückgüter und Familiengeschichte unterschiedenen Schichten steben fich fremb, manchmal feindlich gegenüber, die Anhänger der verschiebenen politischen Parteien befehden sich maklos, die Bekenner verschiedener driftlicher Glaubensfätze begen gegen einander bittere Gefühle. 3ch glaube, die beiden angedeuteten Bewegungsrichtungen: die eine nach immer allgemeiner werbender Beteiligung am Staatsleben, die andere nach Ausschaltung ber Politik zugunsten bes wiffenschaftlich Planvollen, werden zu der kameradschaftlichen Einigung viel beitragen. In einem burch und burch organisierten Staate wird es für Verschwörer und Intriganten keinen Plat geben;

auch wird unbarmherzige Strenge gegen etwaige Störer bes Staatsfriedens keinem Wiberstand begegnen, wo alle tuchtigen Männer am Staatswesen selber beteiligt find. heute ift für Viele - vielleicht für die Meiften - ber Staat eine Art gegnerische, jum wenigsten eine fremde Macht, ber man fich offen oder verborgen widersett, und auf die zu schelten man teine Gelegenheit vorübergeben läßt; auch im Beamten spiegelt sich nur zu oft diese Entfremdung wider durch Sochfahrenheit, Barfchheit, bisweilen fogar Unimofität. Bis in biese Rleinigkeiten hinab entdedt bas beobachtende Auge Beugniffe für die Unnatürlichfeit unferer staatlichen Berbaltniffe: wir schleppen eben jahrtausend alte Formeln und Formen mit uns, wobei uns unmöglich wohl werben kann. So wenig ich es mit meinen schwachen Augen vermag, die Bestaltung bes kommenden Staates zu erbliden, so deutlich erblide ich die Berachtung, mit der unfere Enkel auf uns zurudschauen werden, als auf unbeholfene Narren. Staat, in bem Jeber seine bestimmten, geregelten Pflichten hat — nicht Dinge zu beschwaten und zu beurteilen und Mehrheitsbeschlüffen zu unterwerfen, sondern nach Vorforift zu erledigen, und, wenn überragende Befähigung fich praktisch erhärtet hat, mit Einsicht zu vervollkommnen -, diefer Staat wird nicht als Fremdförper empfunden werden. Man schaue fich um in ber Literatur vergangener Jahrhunderte, mit welchen Gefühlen das Söldnerheer betrachtet wurde; beute ist das Volksbeer jedes tuchtigen Mannes Stolz und Freude. In Scharnhorst's Entwurf lautet der erfte Absah: "Alle Bewohner bes Staates find geborene Verteidiger desselben"; und der neue Grundsatz wird sofort aufgeftellt: "Im Frieden gewähren nur Renntniffe und Bilbung, im Rriege nur ausgezeichnete Sapferkeit und Umficht einen Unspruch auf die Offiziersstellen". Den Ibioten, die über beutschen Militarismus wehklagen, ift zu erwibern, daß dieser Begriff gerade in Deutschland keinen Sinn mehr besitht; in dem heere steht das erste große Stud bes neuen Staates da, das Vollwerk für deutsche Freiheit — nämlich dafür, daß Deutschland "frei" fein wird, sein 3deal eines Rulturstaates inmitten einer feindlichen, der Unkultur verfallenen Welt zu errichten. Ohne Armee, ohne diesen großartigen Bund ber beilig ernften Ramerabichaft, ber fraglofen Unterordnung Aller, unbekümmert um Stand wie um politifches und kirchliches Bekenntnis, wäre fcon beute alles verloren. Diefes heeres ift ber Staat in feiner jetigen Bersaffung nicht würdig; unharmonisch stehen Seer und Staat neben einander. Die unvergleichlich größere Leiftungsfähigfeit der Heeresverwaltung, auch in Fragen des bürgerlichen Lebens, hat während bes gegenwärtigen Rrieges allgemein aroften Eindruck gemacht und Vielen die Augen geöffnet; häufig hörte man den Ausruf: "Ach, wenn's nur auch nach dem Kriege so bleiben könnte! Warum sollte nicht über Niedertracht und Wucher dauernd ber Belagerungszuftand verhängt werden?" Wir erblicken bier die im vorigen Abschnitt genannte "Vereinfachung" am Werke und empfanden fie als einen Segen, ber — weiter ausgebaut — bas Leben ber Nation von einer ungeheueren Laft, sowie von aufreibender dronischer Erregung befreien würde. Es war, als schaute man — blitweise — aus Nacht und Chaos und labyrinthischer Pfadlofigkeit in vernünftige Möglichkeiten.

Goethe sagt einmal, was wir Menschen Freiheit nennen, ist nichts auderes als "verworrene Willfür"; er hat recht; wir aber sagen mit Kant: "Es gibt ein Reich, was nicht da ist, aber durch unser Tun und Lassen wirklich werden kann";

ba wird statt Verworrenheit Klarheit, statt Willstir Plan herrschen: die Brüderlichkeit wird der schon bestehenden Rameradschaft des Volksheeres gleichen, wo Keiner den Andern im Stiche läßt, die Gleichheit wird in der strengen Angemessenheit der Rechte zu den tatfächlich erfüllten Pflichten — also in der gleichen Velastung der beiden Wagschalen — bestehen, die Freiheit wird den inneren Gehalt und Genuß — das Unbegrenzte — des äußerlich harmonisch streng zu allgemeinen Zwecken geleiteten, also weise begrenzten Lebens ausmachen.

Bapreuth, 31. Juli 1915.

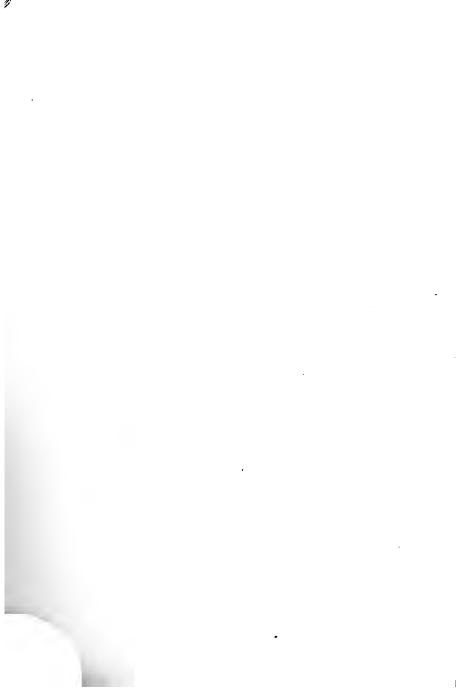

## Werke von Houston

#### Stewart Chamberlain

aus bem Berlag bon F. Brudmann A .- G., München

Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts 11. Auslage. Boltsausgabe. 2wei Banbe von jusammen 1265 Seiten. Gehestet M 6.—. In 2 Leinenbanben M 7.50.

Rumerierte Jubilaums-Ausgabe (vom 100. Zaufen b) auf Bunnbrudpapier in 2 weichen Leberbanben 15 Mart

Goethe Brok 80. 860 S. nebft 2 großen Labellen. Gebefiet Bris.—. In Beinen Mis.—. In halbleberbb. M20.—

Immanuel Rant Die Berfonlichteit als Einfüh-80 / 1000 Seiten / Seheftet M 5.— / In Leinenband M. 6.— Boraugsausgabe Er. 80. in Leber M 24.—

Richard Wagner Reue, illustrierte Ausgabe Austrationen: Borirats, Fassmilles und anderen Beltagen / Ceheftet M 16.— / In 2 Leinenbanden W 20.— / In 2 halblederbb. M 25.— Text-Ausgabe: 5. Aussage / Ein Band in 80 / Ceheftet M 8.— In Leinenband M 10.— / In halbleder M 12.—

Borte Chrifti Mit einer Apologie unb erläuternben Anmerkungen Felbausgabe: Geheftet M 1.50 / In Leinen M 2.— / In Leber M 3.50 Anmerierte Ausgabe in großem Drud auf Büttenpapier M 12.—

Arische Weltanschauung zweite Auflage In Bappband M 1.50

Parsifal = Märchen Zweite, neubearbeitete Ruflage / Eintausenb numerierte Ezemplare / 80 / Pappbanb M 6.— / in Leder M 10.—

Drei Bühnendichtungen Septeten 22.-

Die während des Krieges erschienenen Schriften D. St. Chams berlains find dem Titel diefes Buches gegenüber angezeigt

# Műnchen=Uugsburger

# Abendzeitung

TARA SALAHARI TALISTAN DARAHARI MARAHARI BARTAN MARAHARI TALISTAN DARAHARI MARAHARI DARAHARI MARAHARI MARAHARI

Alteste Landeszeitung Bayerns

Gegründet vor 1609

Wichtigste Mittagszeitung Münchens mit der wöchentlich dreimal beigegebenen belletristischen Unterhaltungs-Beilage

## "Der Sammler"

Das Lieblings = Blatt aller gebildeten Stände, namentlich der Frauenwelt ....

Gleichmäßige und allgemeine Verbreitung über ganz Bapern rechts und links des Rheins sowie in den angrenzenden Bezirken, daher hervorragende Wirksamkeit aller Anzeigen

#### Erscheint täglich in einer Auflage von 60000

Bezugspreis vierteljährlich 3.60 Mark

Anzeigen-Tarif steht gerne zu Diensten

TAKKAN MARKAN MARKA

,^ . . . .

# Großer Vilderatlas

#### des Weltkrieges

Ein Quellen- und Urfundenwerf in authentischen Vilbern und Dofumenten / Querfoliosormat, mit etwa 3000 Abbildungen / Erscheint in 20 Lieserungewzu je 2 Mark und in zwei gut gebundenen Bänden zu je 25 Mark

Einangesehenes militärisches Fachblatt: Danzer's Armeezeitung, Wien, beurteilt das Werk wie solgt: "... ein neues Unternehmen, das nicht das Dutzend schon bekannter Werke voll macht, sondern das die bisherigen Vilderdarstellungen durch die Vollkommenheit der Ausschlung, durch die Gorgfalt der Auswahl und durch die beziehungsreiche Anordnung völlig in den Schatten stellt... Auch die knappen Worte des Textes verraten vornehmen Geschmad und Veherrschung des Stosses. Das kostbare Werk wird über den Tag hinaus von bleibendem Werte sein."

•

Die erften 10 Lieferungen erfcheinen bis Enbe 1915, Die übrigen 10 im Laufe bee nachften Jahres. Die erfte Lieferung liegt in ben Buchhanblungen zur Auflicht auf.

Illustrierter Prospett tostenlos

Verlag von F. Bruckmann A.=G. in München

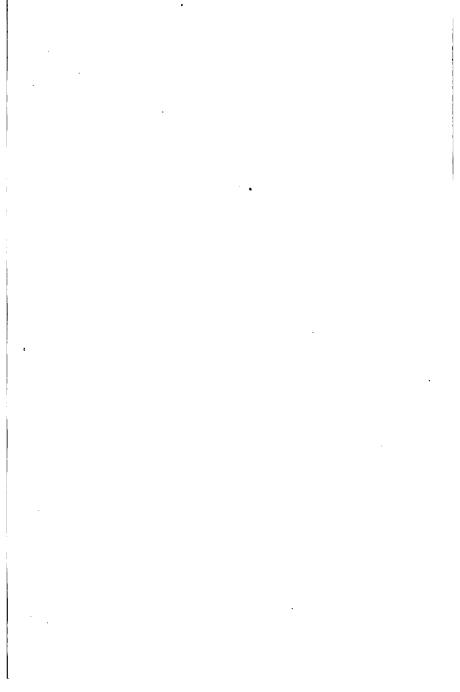

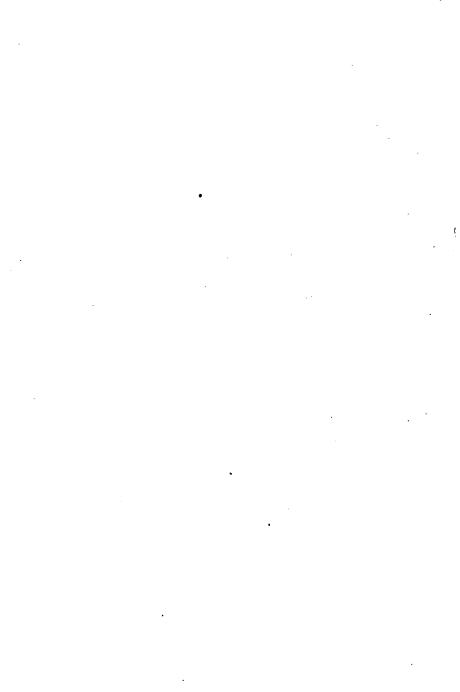



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



